

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



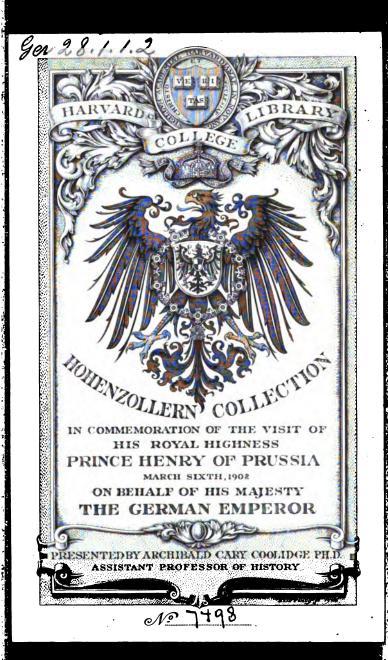

### Sechsundfünfzigster und siebenundfünfzigster

# Aahres=Bericht

bes

## Historischen Vereins

bon

### Oberbagern.

Für die Jahre 1893 und 1894.

Im Auftrage des Ausschusses erstattet durch den ersten Borstand
Dr. Marcellus Stigloßer.

Münden 1895.

Berlag bes hiftor. Bereins von Oberbayern. In Kommission bei G. Franz. For 28.1.1.2

HARVARD COLLEGE I IBRARY
DEC 181906

. . . . .

HOHENZOLLER# GOLLECTION

In getreuer Erfüllung bes § 26 Abs. 2 ber Satungen bes Historischen Bereins von Oberbayern erstattet der Ausschuß desselben hiemit den Rechenschaftsbericht über seine Geschäftsführung und den Stand der allgemeinen Bereinsangelegenheiten in den Jahren 1898 und 1894.

### § 1.

Der Histor. Berein von Oberbayern, gegründet i. J. 1838 durch Weiland Seine Majestät König Ludwig I., genießt noch jetzt die hohe Auszeichnung, Seine König L. Hohe it den Prinzen Luitpold, des Königreichs Bayern Berweser, als Protektor und sämtliche majorenne Glieder des Königlichen wie des Herzoglichen Hauses Wittelsbach als Mitglieder des Bereins verehren zu dürsen.

Wenn daher Freude ober Trauer einkehrt in das mehr als fiebenhundertjährige bayerische Herrscherhaus, nimmt auch der Historische Berein lebhaft Anteil baran. Im Februar 1893 waren es 25 Jahre, daß ber Königliche Gründer bes Bereins von biefer Erde geschieden, und daß bessen Entel Seine Königl. Hoheit Bring Ludwig bas 25 jahrige Jubilaum Seiner Bermahlung mit Bringeffin Maria Therefia aus dem erhabenen Stamme ber edelsten Kaiserin Maria Theresia feierte. Der Ausschuß des histor. Bereins bestimmte baber die allgemeine Monatsversammlung am 1. Februar 1893 als doppelte Gedächtnisfeier mit einer Festrede des damaligen 2. Vorstandes Dr. M. Stigloher besonders über die außerordentlichen Verdienste König Ludwigs I. um die Pflege der Runft und ber historischen Wiffenschaft. Die Bahl ber anwesenben Mitglieder mar fehr groß und es herrschte in der Versammlung eine wahrhaft weihevolle Stimmung. Den 3. Februar wurde die Borftanbschaft des Bereins von Seiner Königl. Hoheit bem Prinzen Qubwig in besonderer Audienz im Balais Wittelsbach empfangen. Mit der Freude eint sich oft so rasch auch der Schmerz. Den 12. Juni 1893 verbreitete sich die traurige Nachricht von dem ganz unerwarteten Ableben Seiner Königl. Hoheit des Herz zogs Max Emanuel in Bayern. Der Ausschuß sendete au dessen erlauchte Gemahlin Frau Prinzessin Amalie ein inniges Beileidschreiben, ohne zu ahnen, daß bereits den 6. Mai 1894 auch die tiestrauernde Witwe dem edlen Gemahle in die Gruft nachsolgen und drei Prinzen im ersten Jugendalter als Doppelwaisen zurückslassen sollte.

§ 2.

Die Aufgabe, welche der Königliche Stifter dem Hiftorischen Bereine gegeben, hat der Ausschuß auch in diesen zwei Jahren geswissenhaft zu lösen gesucht.

Es gereicht dem Ausschuffe zur besonderen Befriedigung, daß die im Juni 1892 begonnene Monatsschrift mit je 16 Druckseiten in den weitesten Kreisen eine sehr günstige Aufnahme gefunden hat. Die Monatsschrift soll die Erfüllung des in §§ 20 und 22 der Satungen ausgesprochenen Bunsches sein, durch Ausgabe einer Zeitschrift einen möglichst lebhaften gegenseitigen Verkehr über die Gegenstände, welche die Gesamtausgabe des Vereins bilden, zwischen allen Mitsgliedern zu ermöglichen. Der bisherige glückliche Erfolg dieses Unternehmens dient zur Aufmunterung besonders für den Redakteur, Herrn Konservator Dr. Georg Hager, daß er ungeachtet der vielen, damit verbundenen Mühen auch in Zufunst seine Liebe und Krast dem schönen Werke weiße.

Bur Belebung der Vereinsthätigkeit hielt der Ausschuß jedes Monat wenigstens eine Ausschuß-Sitzung, jeden ersten Werktag des Monats (die Ferien-Monate ausgenommen) die allgemeine Monatsversammlung mit Vortrag und in den Monaten von Oktober dis April auch je eine abendliche Zusammenkunst mit einem fürzeren Vortrage.

Die Monatsschrift, an jedes einzelne Vereinsmitglied unmittelbar gesendet, ermöglichte es, ben Inhalt bieser Vorträge mehr oder weniger ausführlich zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.

Die Namen der Herren, welche Borträge hielten, sind nachfolgende:

### A. Im Jahre 1898:

- 1. den 2. Januar: Herr Dr. J. B. Krallinger, f. Gymnafial-Professor: "Über das Landsberger Bolksschulwesen bis zur Durchführung des Schulzwanges am Anfange dieses Jahrhunderts",
- 2. den 20. Januar: Herr Universitätsprofessor Dr. Sepp: "Anteil der Bayern an der Entbedung Südamerikas",
- 3. den 1. Februar: Herr Dr. M. Stiglober, Domkapitular und erzb. geiftl. Rat: "Peter Cornelius und seine Kunftsthätigkeit in München",
- 4. den 10. Februar: Herr Graf Eberhard von Fugger= Glött: "Kritisch humoristische Plauderei über Entbeckungen und Erfindungen",
- 5. ben 1. März: Herr Dr. F. Pichlmanr, f. Gymnafials lehrer: "Die römischen Raifer aus ber Flavierzeit",
- 6. den 17. März: Herr H. Imfeller, Hauptlehrer an der städt. Handelsschule: "Kunftgeschichtliche Streifzüge in der Umgebung Münchens",
- 7. den 11. April: Herr Gymnasiallehrer Dr. M. Döberl: "Über die politische und kirchenpolitische Thätigkeit der Cisterzienser in der Zeit der Hohenstausen",
- 8. den 2. Mai: Herr Dr. Döberl: "Die wirtschaftliche und kolonisatorische Thätigkeit der Cisterzienser mit besonderer Berücksichtigung der bayerischen Cisterzienser-Klöster",
- 9. den 2. Juni: Herr Konservator Dr. Georg Hager: "Die Runstbenkmale bes Klosters Seon",
- 10. den 2. Oktober: Herr Dr. Manfred Mager, fürstl. Hofrat: "Über das Goldwaschen in den Flüssen Altbayerns",
- 14. den 2. November: Herr Universitätsprofessor Dr. Sepp: "Herzog Christoph von Bayern und sein Grabmal. Die Tölzer-Chronik von Gg. Westermayer",
- 12. den 17. November: Herr Professor Dr. Sepp: "Über die Schimmel-Rapellen",
- 13. den 1. Dezember: Herr Hermann Freiherr von Reichlin-Meldegg, f. f. Kämmerer, Major a. D. und Hoffavalier: "Die Grabbenkmäler der deutschen Knifer und Könige",

14. den 14. Dezember: Herr Generalmajor Karl Popp: "Die bicsjährigen Forschungen am bayerischen Anteil des Limes".

### B. Im Jahre 1894.

- 1. den 2. Januar: Herr Gymnasiallehrer a. D. Dr. Karl Trautmann: "Herzog Wilhelm V. und die altbaherische Gartenkunft der Renaissance",
- 2. den 19. Januar: Herr Kunstmaler M. Fürst: "Plauderei über Kunstgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der Archisteftur und Blastik".
- 3. den 1. Februar: Herr Dr. M. Stigloher: "Erzbischof Konrad von Wittelsbach, Bruder Herzog Ottos I. und Bormund Ludwig des Kelheimer, in seiner Thätigkeit für Befreiung des Königs Richard Löwenherz, Schwagers Herzogs Heinrich des Löwen von Bahern, aus deutscher Gefangenschaft (den 4. Februar 1194)",
- 4. ben 16. Februar: Herr Oberlandesgerichtsrat A. Bierling: "Ginige Besonderheiten in ber Lex Bajuwariorum",
- 5. den 1. März: Herr Generalmajor a. D. Karl Popp: "Dic Rarlsburg und der Schlöffelberg bei Leutstetten",
- 6. den 15. März: Herr Konservator Dr. Gg. Hager: "Die ehemal. spätgotischen Wandgemälde in der Kirche zu Feldsmoching. Die Pfarrkirche zu Garmisch",
- 7. den 2. April: Herr Dr. K. Werner, k. Geheimsekretär am k. geh. Staatkarchiv: "Die Teilnahme des Herzogs Ludwig I. von Bayern an der Kreuzsahrt i. J. 1221",
- 8. den 2. April: Herr Domkapitular Dr. M. Stiglober: "Die Liebfrauenkirche in München",
- 9. ben 2. April: Herr Konservator Dr. Gg. Hager: "Der Absbruch ber alteren Frauenfirche in München",
- 10. ben 20. April: Herr Universitätsprofessor Dr. Bolgiano: "Uber bie Borginge ber antifen Beit",
- 11. den 2. Mai: Herr Gymnasialprofessor Dr. Frdr. Schmidt: "Die Aufführung eines Jesuiten=Dramas im 16. Jahrhdt. in München",

- 12. ben 1. Juni: Herr Gymnasiallehrer a. D. Dr. Karl Traut= mann: "Über die Façaden=Malerei in Altmunchen",
- 13. ben 1. Oktober: Herr Konservator Dr. Eg. Hager: "Die hirsauer Rlosterresorm und die romanische Baukunft in Babern",
- 14. ben 2. November: Herr Gymnasiallehrer a. D. Dr. Karl Trautmann: "Zwei Alt-Münchner-Friedhöfe: Der Künstlerfriedhof bei St. Salvator und der Gottesacker bei den Theatinern — und ihre Toten",
- 15. ben 16. November: Herr Universitätsprosessor Dr. Sepp: "Über den bajuwarischen Baumkult und die mehrsachen Schicksfalsbäume",
- 16. ben 1. Dezember: Herr Generalmajor a. D. Karl Popp: "Ballburgen, Burgstalle und Schanzen in Oberbahern, speziell der Speckerturm und das sog. Kömerkastell südlich von Grünwald",
- 17. den 21. Dezember: Herr Dr. D. Piper: "Über Buckelquadern". Außer den eingehenden Berichten über diese Vorträge enthält die Monatsschrift noch eine Reihe von historischen und archäologischen Mitteilungen, deren Inhalt auf neuen Forschungen beruht.

Ferner wurde ein neuer Archivband und zwar der 48. in zwei Jahresheften ausgegeben.

Als ein ganz hervorragender Vorzug dieses Bandes darf wohl die Ausstattung mit zahlreichen Abbildungen und Tafeln hervorgehoben werden.

### § 3.

Mit Genugthuung kann mitgeteilt werben, daß innerhalb dieser Berichtsperiode der Bereinsausschuß auch mehrsach Beranlassung hatte, durch Anregungen und gutachtliche Außerungen thätig zu sein, so unter anderm hinsichtlich des Monumentes an der Kesselsbergstraße, eines alten Grenzsteines bei Obermeit in gen, der unterirdischen Gänge bei Großinzemos und Reichersdorf. Für letzere wurde von der k. Regierung von Oberbahern aus dem Kreissonde zur Erhaltung von Kunstdenkmalen und Alterkümern behuss ihrer Zugängigmachung die namhafte Summe von 500 M. gespendet.

#### 8 4.

Die Bibliothet und die Sammlungen des Bereins 'haben sich im Laufe dieser zwei Jahre durch Ankauf, besonders

durch zahlreiche Schankungen wieder bedeutend gemehrt. Da die Geschenke stets in ber Monatsschrift verzeichnet wurden, erscheint es nicht mehr notwendig, dieselben hier wieder namentlich vorzuführen. Jedoch obliegt dem Ausschusse die Pflicht, allen Donatoren hier wiederholt ben innigsten Dant jum Ausdrucke zu bringen; ganz besonders aber dem hohen Landrate von Oberbahern, welcher auch in den Jahren 1893 und 1894 wiederum den namhaften Ruschuß von je 860 Mt. gütigst bem Historischen Vereine gewährt hat. Eine sehr bedeutende Bereicherung erhielt die Bereinsbibliothek auch durch den Schriftenaustausch mit den verschiedensten Geschichts= und Altertums-Bereinen, mit gelehrten Gesellschaften bes In- und Auslandes, deren Rahl Ende 1894 im ganzen 143 betrug. 1) Bur Belebung historischen Forschens und gegenseitiger Anregung herrschte überhaupt ein lebhafter schriftlicher Verkehr mit sehr vielen dieser Brudervereine. Im Namen des Ausschusses wohnten daher Herr Generalmajor Rarl Popp und Konservator Dr. Sg. Hager auch persönlich ber Generalversammlung des Gesamtvereins ber beutschen Geschichts= und Altertumsvereine zu Stuttgart vom 21.-25. September 1893 bei und Domfapitular Dr. M. Stiglober fand bei ber Jahresversammlung des historischen Bereines der Fünf Orte der Urschweiz den 17. September 1894 zu Altdorf die freundlichste Aufnahme. Ronservator Dr. Gg. Hager vertrat ferner ben Berein bei ber Beneralversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts= und Altertumsvereine in Eisenach vom 9.—12. September 1894.

Bu unserem großen Bedauern war Herr Dr. Christian Rueppsecht, welcher sieben Jahre die Stelle des Vereinsbibliothekars mit Eiser und Sachkenntnis bekleidete, wegen Mehrung seiner Berufsarbeiten im Sommer 1894 genötigt, sich von diesem Amte zurückzuziehen und nur mehr einsaches Ausschußmitglied zu versbleiben. Die mühevolle Aufgabe eines Bibliothekars übernahm vom Oktober 1894 an in freundlichster Weise Herr Martin Däumling, Sekretär an der k. Universitäts-Bibliothek (jetzt an der k. Hof- und Staatsbibliothek) dahier. Beiden Herren sei der ganz besondere Dank des Bereins ausgesprochen!

<sup>1)</sup> Beilage Nr. II. Zur Zeit ber Drucklegung dieses Berichtes beträgt bie Zahl 146.

Auf eine im Jahre 1893 von dem k. Universitätsprosessor Herrn Dr. J. Ranke und Generalmajor a. D. Herrn Karl Popp an das k. Kriegsministerium gerichtete Eingabe wurde denselben als Borständen der Anthropologischen Gesellschaft, bezw. des Historischen Bereins von Oberbayern, von dem topographischen Bureau des Generalstades eine namhaste Zahl von Katasterblättern als Grundmaterial für Neubearbeitung einer prähistorischen Karte von Bayern unentgeltlich überlassen. Diese Blätter sind daher in gemeinsamem Besitze der beiden genannten Bereine und lagern zur Zeit in den Käumen unseres Vereins. Das Konservatorium hierüber wurde von Herrn Dr. Wolfgang Schmid, k. Bibliothekar und Sekretär am bayerischen Nationalmuseum, übersnommen.

Ebenso bereitwillig hat sich der geheime Sekretär am k. Staatsarchiv, Herr Dr. Karl Werner, der Mühe der Fortsetzung der vollständigen sustematischen Ordnung des über 6000 Urkunden zählenden Vereins-Archives unterzogen.

Möchten die Vereinsmitglieder von den Sammlungen des Bereins in den Lokalen des Akademiegebäudes am Wilhelmsbogen möglichst oft Einsicht nehmen und von der ca. 35,000 Bände zählenden Bibliothek nach der unterm 26. November 1892 seste gesetzten und bekannt gegebenen Bibliothek-Ordnung sleißigen Gestrauch machen. Auch schriftliche Gesuche und Anfragen werden nach Möglichkeit erledigt.

Sonn- und Feiertage ausgenommen befinden sich täglich von 9—11 Vormittags einige Mitglieder des Ausschusses im Vereins- lokale, um die gewünschten Aufschlüsse zu erteilen.

§ 5.

Zur Klarlegung ber finanziellen Lage bes Bereins biene nachfolgende Übersicht ber revidierten Bereinsrechnungen der Jahre 1893 und 1894 (s. Seite X).

Dem Schatzmeister bes Vereins, Herrn Justizrat Heinrich Zintgraf, sei auch hier für seine umsichtige und eifrige Mühe-waltung in der Kassaführung der innigste Dank zum Ausdrucke gebracht.

**Äbersicht** der revidierten Vereinsrechnung:

|                                       | 1893.    |      | 1894.  |                 |
|---------------------------------------|----------|------|--------|-----------------|
| Ginnahmen:                            | M        | 18   | M      | 18              |
| A. Aus den Borjahren:                 |          | . 6  |        | יטר             |
| I. Aftivrest                          | 10 144   | 28   | 10 952 | 57              |
| II. Einbezahlte Rückstände            | 326      | 15   | 649    | <b>4</b> 0      |
| B. Aus dem laufenden Jahre:           |          |      |        |                 |
| I. An jährlichen Beiträgen            | 3 733    | 91   | 3 693  | 68              |
| II. Zuschüffe:                        |          |      |        |                 |
| 1. aus der k. Hoffasse                | 90       |      | 90     |                 |
| 2. aus Kreisfonds                     | 860      |      | 860    |                 |
| III. Zinsen und zufällige Einnahmen . | 314      |      |        |                 |
| IV. Aus Berlagsartikeln               | 116      |      | 137    |                 |
| Summa:                                | 15 585   | 09   | 16 716 | 74              |
|                                       |          |      |        |                 |
| Ausgaben:                             |          |      |        |                 |
| I. Berwaltung und Bereinslokal        | 1 147    | 93   | 954    | 29              |
| II. Schreibgebühren und Porti .       | 401      | 13   | 384    | 11              |
| III. Bermehrung der Sammlungen:       | 1        | - 1  |        |                 |
| 1. auf das Vorjahr                    | 160      |      |        |                 |
| 2. auf das laufende Jahr              | 332      |      |        |                 |
| IV. Druck der Bereinspublikationen .  | 2 470 9  | - 11 | 2989   |                 |
| V. Beiträge zu anderen Bereinen .     | 46       | 11   | 38     |                 |
| VI. Berschiedenes                     | 73 4     |      |        |                 |
| Summa:                                | 4 632    | 52   | 4 735  | $\overline{32}$ |
|                                       |          |      |        |                 |
| Abgleichung:                          |          |      |        |                 |
| Einnahmen                             | 15 585 ( | 9    | 16 716 | 74              |
| Ausgaben                              |          |      | 4735   |                 |
| Aftivrest:                            | 10 952 5 | - "  |        |                 |
|                                       | 1-       | - 11 | 1      |                 |

### § 6.

Damit die Bereinsmitglieder sich auch im gesellschaftlichen Verkehre näher treten, fanden in den Wintermonaten 1893 und 1894 vom Oftober bis April gesellige Abendzusammenkünste im Restaurant Gisela statt, welche stets zahlreich besucht, durch versichiedenartige Vorträge und Besprechungen recht anregend wirkten. Im Sommer bestand von jeher der Brauch, einen gemeinsamen Vereinsausflug an einen historisch wichtigen Ort zu veranstalten.

Für den 29. Juni 1893 war eine Fahrt nach Weharn beabsichtigt, um daselbst die Fendbacher Wallburg, das Weharner Lindl und die unterirdischen Gänge von Reichersdorf zu besuchen. Allein die Witterung trat hindernd entgegen. Jedoch den 10. Juni 1894 begab sich eine stattliche Zahl von Vereinsmitgliedern nach Wurnau, woselbst sie von den Mitgliedern in Murnau und Garmisch freundslichst begrüßt wurden. Die Pfarrkirche, das Schloß, die Kirche in Riedhausen, die Kapelle in Ramsach, die Vurgruine bei Ohlstadt und die altehrwürdige Insel im Staffelsee wurden mit großem Interesse besucht und gewürdigt.

### § 7.

über ben Stand ber Bereinsmitglieder kann mit großer Bestiedigung mitgeteilt werden, daß in den beiden Jahren 168 neue Mitglieder für den Berein gewonnen wurden aus dem Kreise der k. Staatsbeamten, Offiziere, Künstler, Gelehrten und Bürger, wie auch aus dem Klerus, an dessen Spike der H. H. Erzebischof von München-Freising und die H. H. Bischöse von Passau und Augsburg. Gestorben sind 44 von den Bereinsmitgliedern. Die Namen der Neueingetretenen wie der Berstorbenen sind stets in der Monatsschrift verzeichnet worden. Die Zahl der ordentslichen Bereinsmitglieder hat nunmehr zum erstenmale seit Bestehen des Bereins die Zisser 900 überschritten; denn der Mitgliedersstand vom 1. Oktober 1895 ist: 371 in München, 604 ausswärtige, zusammen: 975 ordentliche Mitglieder.

In der Monatsversammlung am 2. November widmete der Borsitzende stets den dahingeschiedenen Mitgliedern eine dausbare weihevolle Erinnerung. Diese möge jetzt an dieser Stelle erneuert sein! Besonders zu nennen fühlt sich der Ausschuß verpflichtet: das eifrige Ausschußmitglied Herrn Steuerkatasterdirektor Karl Spielberger; die Mandatare Herrn Regierungsrat und Bezirkssamtmann Kajetan Kaiser in Schrobenhausen und Bürgermeister Herrn Wilhelm Seitz in Burghausen; Seine Excellenz, den k Regierungspräsidenten Freiherrn Sigmund von Pfeuffer, welcher den Bestrebungen des Vereins stets das wärmste Interesse entgegenbrachte und dieselben in nachdrücklichster Weise zu fördern

strebte; ben Herrn Reichsarchivrat Dr. Christian Häutle, bessen außerordentliche Verdienste um den Historischen Verein als dessen Mitglied in mehr als 40 Jahren und als dessen vielzähriger erster Vorstand in einem besonderen Netrologe ehrende Erwähnung sinden sollen; sowie den Herrn geistlichen Rat Georg Westermaher, Pfarrer in Feldkirchen bei Aibling, der sich als Vereinsmitglied in der Geschichtsforschung Oberbaherns einen hervorragenden Namen erworben hat und daher auch mit einem Netrologe bedacht wird.

§ 8.

Der Ausschuß wendete stets sein besonderes Augenmerk darauf, für die 33 Mandatarschaften in Oberbayern außerhalb der Haupt- und Residenzstadt München als Mandatare Männer zu gewinnen, welche durch Stellung und Kenntnisse die historische und archäologische Aufgabe des Vereins am besten wahrzunehmen und zu fördern vermögen. Es ist daher für den Verein nicht nur eine Ehre, sondern ein ganz hervorragender Gewinn, daß mehr als zwei Drittel der Mandatare königliche Amtsvorstände sind. Der Aussichuß fühlt sich verpslichtet, sämtlichen Mandataren für die freundsliche und umsichtige Vertretung der Interessen des Vereins den innigsten Dank auszusprechen.

Anderungen ergaben sich in ben Mandatarschaften Berchtes= gaden, München II, Pfaffenhofen a/3., Schrobenhausen (1893), Bruck bei Fürstenfeld, Dachau, Garmisch (1894), in welchen stets der neue fonigl. Bezirksamtmann die Mandatarstelle gutigft zu übernehmen bereit war. In Burghausen wurde Herr Gymnasiallehrer Kaspar Stuhl in freundlichster Beise Mandatar. Oberamtsrichter Anton Weffinger in Wiesbach, welcher die größte Rahl ber Mitglieder unter allen Mandatarschaften für ben Berein zu gewinnen wußte, trat im Oftober 1894 in den Ruhestand und siedelte nach München über. In Anerkennung ber Berbienste, welche fich herr Weffinger als langjähriger Mandatar erworben hat, ernannte der Ausschuß benfelben zum Ehrenmandatar des Die Mandatarschaft Diesbach murbe herrn Rechts= Bereins. anwalt Dr. Alois Beberle übertragen, ber fich mit Frende ber neuen Mühewaltung unterzog.

Die Namen sämtlicher Mandatare finden sich in dem nach dem Stande vom 1. Oktober 1895 verfaßten Berzeichnisse der Bereinse mitglieder. (Beilage I.)

Im Bereinsausschuffe felbst ergaben sich in biesen beiben Jahren nachfolgenbe Beranberungen:

Im September 1893 verließ der vieljährige, eifrige erste Sekretär Herr Oskar Edler von Lippert München, um in Kusstein dauernden Wohnsitz zu nehmen. Ihm gebührt der bessondere Dank des Ausschusses für seine unermüdete Thätigkeit im Vereine. Als dessen Nachsolger wählte der Ausschuß den bissherigen zweiten Sekretär Karl Graf von Rambaldi, Major a. D., der sich bereit erklärte, diesen wegen der ausgedehnten Korrespondenz des Vereines so viele Mühe und Zeit erfordernden Dienst zu übersnehmen. Als zweiter Sekretär wurde Herr Gymnasialsehrer a. D. Dr. Karl Trautmaun vom Ausschussse kooptiert.

Die nach § 15 ber Satungen mit Ende Dezember 1893 ansscheidenden Ausschußmitglieder: die Herren A. Reuling, Oberinspektor; E. Gilg, Oberexpeditor; Dr. Hans Riggauer, k. Konservator, wurden wieder gewählt, ebenso die kooptierten Herren
Dr. Trautmann und Dr. Werner. Die Ersatmännerwahl
siel auf die Herren Generalmajor a. D. Karl Köstler, k. Regierungsrat Karl Krazeisen und k. Oberlandesgerichtsrat
Albert Vierling.

Den 29. September 1894 erklärte ber erste Vorstand Herr Generalmajor a. D. Karl Popp, daß er als Ausschußmitglied der Neichs-Limeskommission wie als technischer Beirat der Kommission sür Urgeschichte an der Akademie der Wissenschaften durch häusige Abwesenheit und viele Arbeiten, sowie auch durch Familienverhältenisse gehindert werde, der Ausgabe eines ersten Vereinsvorstandes in Zukunft entsprechend nachzusommen. Er sei daher genötigt, diese Stelle niederzulegen, bleibe aber im Ausschusse des Vereins. Nachdem Herr Generalmajor Popp sich nicht zur Zurücknahme seiner Erklärung bewegen ließ, ernannte der Ausschuß denselben im Hinblick auf seine wissenschaftlichen Arbeiten und die höchst ersprießliche und gedeihliche Leitung des Vereins zum Ehrens mitgliede und wählte sodann den bisherigen zweiten Vorstand

Domkapitular Dr. Marcellus Stigloher zum ersten und zum zweiten Borstand den Redakteur des Bereins Herrn Dr. Georg Hager, k. Konservator am baherischen Nationalmuseum, mit Stimmeneinheit.

§ 9.

Der Ausschuß war bestrebt, in stets vollkommen ungestörter Einheit und Harmonie die eble und erhabene Aufgabe des Bereins, die Pflege der vaterländischen Geschichte nach den verschiedensten Zweigen, gewissenhaft zu erfüllen in dem lebendigen Bewußtsein, auf diese Weise Bayerns Ruhm und Ehre zu fördern und innige Liebe und Begeisterung zum bayerischen Baterlande und seinem angestammten Herrschusse mehr und mehr zu vertiefen und zu festigen. Gott schüße Bayern und das Königliche Haus Wittelsbach!

### Beilagen.

T.

### Verzeichnis der Vereins-Mitglieder nach bem Stande vom 1. Oftober 1895.

Broteftor bes Bereins:

Leine Königliche Sobeit Pring Luitpold, des Königreichs Bayern Verweser.

### A. Ordentliche Mitglieder.\*)

- a) Aus bem Allerhöchften Ronigshaufe: Seine Rönigliche Sobeit Pring Lubwig von Bayern.
- Seine Ronigliche Soheit Bring Rupprecht von Bagern.
- Seine Königliche Hoheit Bring Carl von Bayern.
- Seine Ronigliche Bobeit Bring Frang von Bapern.
- Seine Königliche Hoheit Pring Leopold von Bayern.
- Seine Ronigliche Sobeit Bring Urnulf von Bayern.
- Seine Rönigliche Hoheit Prinz Ludwig Ferdinand von Babern.
- Seine Rönigliche Sobeit Bring Alphons von Bagern. Ihre Königliche Hoheit Brinzeffin Therefe von Babern.
- b) Aus bem Bergoglichen Saufe: Seine Königliche Hoheit Herzog Dr. Karl Theodor in Bayern. Seine Königliche hoheit Bergog Siegfried in Bayern. Seine Königliche Hoheit Berzog Ludwig in Bapern.
  - c) 3m Regierungsbezirte Oberbagern. Amtsgericht Aibling, f. Rosenheim. Amtsgericht Aichach.

Urzberger, Josef, Raufmann in Altomunfter. Dempf, Alois, Bofthalter in Altomunfter. Frieß, Andreas, t. Pfarrer in Heretshausen.

<sup>\*)</sup> Die Namen der Bereinsmandatare und Ausschufmitglieder sind mit fetter Schrift gebruckt.

Sumppenberg-Oberbrennberg, Hand Georg Frhr. v., f. Kämmerer, erbl. Reicherat und Gutsbesitzer in Böttmes. Jacobi, Arnold, k. geistl. Kat, Stadtpsarrer in Aichach. Kling, Franz Kaver, Psarrvitar in Wildprechtszell. Lechner, Josef, k. Ksarrer in Griesbäckerzell. Mayer, Ignaz, Buchbruckereibesitzer in Aichach. Mayer, Johann Rep., k. Regierungsrat, Bezirksamtmann in Aichach. Rablkofer, Gottlieb, k. Justizrat und Notar in Aichach. Steinbacher, Josef, Lehrer in Ainbling. Wagner, Beneditt, Lehrer in Gallenbach.

### Amtegericht Altötting.

Marttgemeinbe Altötting. Stadtgemeinde Reubtting. Bed, Mar, Apotheter und Burgermeifter in Altötting. Bernhuber, Dr. Fr., pratt. Argt in Altötting. Bittl, Martin, Raufmann in Neuötting. Dacherl, Andreas, t. Pfarrer in Feichten. Dachs, Beinrich, geiftl. Rat, Detan und t. Stadtpfarrer in Reuötting. Dieferid, Leopolb, tgl. Bezirksamtmann in Altötting. Efterer, Andreas, Fabritbefiger in Altötting. Frischut, Josef, t. Pfarrer in Altötting. Saller, Jojef, t. Pfarrer in Stambam. Sauth, Anton, t. Stiftungeabminiftrator in Altötting. Sandn, Jafob, t. Pfarrer in Martil. Billeprandt, Jofef, Bachszieher und Lebzelter in Renotting. Lebner, Simon, Baumeister in Altötting. Leoprechting, Franz Laver, Freiherr von, t. Rammerjunter in Neuötting. Mühlberger, Martin, Brauerei-, Gafthof- und Gutsbefiger in Neuötting. Stodbauer, Joh. Bapt., f. Pfarrer in Binhöring.

#### Amtegericht Berchteegaben.

Stuber, J. B., Bankier und Bürgermeister in Reuötting. Unterholzner, August, Ziegeseibesitzer in Eisenfelden.

Barth, Ignaz, Frhr. v., f. Kämmerer, Oberamtsrichter a. D. in Berchtesgaben. **Du Monlin-Gkart**, Karl Graf von, f. Kämmerer, Bezirksamtmann in Berchtesgaben.

Grasl, Therese, Gasthosbesitzerin in Berchtesgaben.
Kärlinger, Kajetan, f. Kentamtmann in Berchtesgaben.
Lamprecht, Josef, Apotheker in Berchtesgaben.
Liebig, Freifräulein Marie von, in Berchtesgaben.
Wartin, Georg, f. Oberamtsrichter in Berchtesgaben.

Miller, Abolph, Gafthalter zu ben Bier Jahreszeiten in Berchtesgaben.

Dublo orfer, Anton, tgl. Notar in Berchtesgaben.

Schmarzenbed, Jalob, Anwesensbesiger und Burgermeister in Berchtesgaben.

Bonberthann u. Sohn, Buchhandlung in Berchtesgaben.

Bidmann Lorenz, f. g. Rat, Defan, Pfarrer und Diftritteschulinspektor in Berchtesgaben.

### Amtegericht Brud.

Marktgemeinde Brud.

Baaber, Alphons, Maurermeifter in Geltenborf.

Bichler, Josef, Magistraterat und Brauereibesitzer in Bruck. Bleger, Martin, t. Pfarrer in Maisach.

Buhr, Johann, f. Pfarrer in Moorenweis.

Dellinger, Sebaftian, Raufmann in Moorenweis.

Gifenrichter, Frang Rav., t. geiftl. Rat und Bfarrer in Brud.

Frit, Lorenz, Privatier in Olching.

Gerbl, Martin, Brauereibefiger in Brud.

Badl, Beorg, t. Pfarrer in Steinborf.

Begnenberg-Dur, Lothar Graf von, Schloß - Gutsbesiter in Hofhegnenberg.

Suber, Innozenz, Gaftwirt in Sattenhofen.

Rolbeck, Mar, t. Bezirtsamtmann in Brud.

Leopolber, Josef, Rechnungsrat und Abministrator bes t. Remonte-Depots Fürftenfeld.

Martin, Banfrag, f. Pfarrer in Geltenborf.

Miller, Joh. Bapt., Burgermeister und Uhrmacher in Brud.

Otter, Martin, freiref. Pfarrer in Brud.

Reifer, Albert, f. Bfarrer, Diftriftsichulinipettor in Türkenfelb.

Schamper, Beter, t. Pfarrer, Diftritteschulinfpettor in Bunglhofen.

Schaur, Johann, Defan, f. Pfarrer und Diftrifteschulinspettor in Rottbach.

Silbernagl, Josef, Privatier in Moorenweis.

Singinger, Georg, Raufmann und Bantier in Brud.

Weder, Franz, Bürgermeister und Dekonom in Moorenweis.

Borl, Leonhard, Gaftwirt in Jefenwang.

#### Amtegericht Burghaufen.

Stadigemeinde Burghaufen.

Barbarino, Stefan, Raufmann in Burghaufen.

Baumgartner, Emil, f. Refervelieutenant und Butebefiger in Raitenhaslach.

Baumgartner, Rosalia, Gutsbesigerin in Raitenhaslach.

Cammerer, Clemens, t. Symnasialprofessor in Burghausen.

Ed, August, t. Unitegerichte-Sefretar in Burghaufen.

Faltermager, Beinrich, t. Gymnafialprofessor in Burghausen.

Göltel, Eduard, Affiftent am f. Somnafium in Burghaufen. Großschebel, Bernhard, Freiherr von, t. Forstweister a. D. in Burghausen. hausner, Abolf, f. Bezirkstierargt in Burghausen. Beigl, Josef, t. Gymnasiallehrer in Burghausen. herrlein, Josef, t. Gymnafiallehrer in Burghaufen. Ruiffel, Coleftin, t. Gymnafiallehrer in Burghaufen. Ruftermann, Georg, f. Gymnafiallehrer in Burghaufen. Lohner, Georg, Bierbrauer in Burghaufen. Lut, Martin, t. Abjuntt in Burghaufen. Miller, Friedrich, Ingenieur-Braftitant in Burghausen. Bopp, Rifolaus, f. Studienlehrer a. D. in Burghaufen. Breen, S. von, atad. Maler und Gutsbesiter in Diternberg, Ober= Öfterreich. Reifer, Gabriel, Maurermeifter in Burghaufen. Rennier, Emil, Runftmaler und Butsbesiger in Burghausen. Saller, Beinrich, Ingenieur-Braktikant in Burghaufen. Sageneber, Josef, t. Pfarrer in Reufirchen. Schaller, Michael, t. Gymnafiallehrer in Burghaufen. Schlidinger, Mag, Lehrer in Mattighofen, Dberöfterreich. Schmib, Georg, Raufmann in Burghaufen. Schmib, Ulrich, f. Oberexpeditor in Burghaufen. Schmidtong, Dr. Josef, praft. Urzt in Rirchweibach. Stechele, Rarl, Boltsichullehrer und Gymnafialzeichenlehrer in Burghausen. Stiglocher, Johann, Zimmermeister in Burghausen. Stuff, Raspar, t. Symnasiallehrer in Burghausen. Beber, Rurt, f. Gymnasial-Turnlehrer in Burghausen. Bieninger, Albert, Brauerei= und Realitätenbesiter in Mattia= hofen, Oberöfterreich. Wittmann, Mar, f. Seminar-Brafett in Burghausen. Biegler, Walther, Rupferstecher und Kunstmaler in Wanghausen. Dberöfterreich. Amtegericht Dachan.

Feldigl, Karl, Lehrer in Dachau. Festing, Franz, t. Pfarrer in Niederroth. Flasser, heinrich, f. Bezirksamtmann in Dachau. Hirner, Karl B., t. Pfarrer in Giebing. Hundt, Maximilian Graf von, t. Rentbeamter a. D. in Dachau. Mondrion, Franz, Buchdruckereibesitzer in Dachau. Mondrion, Franz, Buchdruckereibesitzer in Dachau. Kothballer, Karl, t. Notar in Dachau. Schanderl, Ubolf, f. Pfarrer in Röhrmood. Schmid, Max, t. Pfarrer in Westerholzhausen. Spizl, Josef, Ussistent der Ussociationsanstalt in Schönbrunn. Wallner, Eduard, Hilfslehrer in Odelzhausen. Ziegler, Eduard, Brauereibesitzer in Dachau.

### Amtegerichte Dorfen und Erbing.

Martigemeinde Dorfen. Stadtgemeinde Erding.

Martigemeinde Bartenberg.

Bachmaier, Michael, f. Regierungerat, Bezirteamtmann in Erding.

Becher, Johann, Lehrer in Hohenpolbing.

Brunner, Georg, t. Pfarrer in Tauffirchen.

Fernberg, Wilhelm, Hilfslehrer in Reichenkirchen. Gehling, Clemens Maria, k. Stadtpfarrer in Erding.

Saslauer, Jojef, t. Bfarrer in Bartenberg.

Riflinger, Joh. Rep., Benefiziat in Maria-Thalheim.

Niederhuber, Jatob, t. Bfarrer, Diftriftsichulinfpettor in Balperts= tirchen.

Oberwallner, Th., Burgermeifter und Detonom in Sobenvolbina.

Dfenftätter, Beter, f. Rotar in Erding.

Schindlbed, Georg, f. Pfarrer in Reuching.

Streibl, Maximilian, Magistraterat und Braner in Dorfen.

Bailtl, Martin, Brauer und Gaftwirt in Dorfen.

Bafferburger, Lorenz, Lehrer in Erding.

Benfauer, Dr. Beinrich, pratt. Urgt in Tauffirchen.

Biesheu, Andreas, Rammerer, t. Pfarrer und Diftrifteiculinipettor in Moofen.

### Amtegericht Cbereberg.

Marktgemeinde Chersberg.

Marftgemeinde Grafing.

Marktgemeinde Schwaben.

Adam, Q., f. Begirtsamtsaffeffor a. D. u Rechtsanwalt in Cbersberg.

Baan, Jatob, Gutsbefiger in Gbersberg.

haggenmiller, Josef, Burgermeifter und Raufmann in Gbereberg. Lebiche, Dr. Mag, praft. Argt in Glonn.

Rechberg = Rothenlowen, Ernft Graf von, f. Rittmeifter à la suite und Gutsbesiter in Ölkofen.

Stengel, Rarl, Defan, f. Pfarrer und Diftriftsschulinspeftor in Schwaben.

Stodl, Ludwig, Lehrer in Sobenlinden.

Bagner, Bolfgang, f. Pofthalter und Gutsbesiger in Glonn.

### Amtsgericht Erding, f. Dorfen.

### Amtsgericht Freifing.

Stadtgemeinde Freising.

Rektorat bes t. Bomna fiums in Freifing.

Erzbischöfliches Rlerital=Seminar in Freifing.

Reftorat ber t. Realschule in Freifing.

Inspektion des t. Schullehrer-Seminars in Freising.

strebte; ben Herrn Reichsarchwrat Dr. Christian Häutle, bessen außerordentliche Verdienste um den Historischen Verein als dessen Witglied in mehr als 40 Jahren und als dessen vielsähriger erster Vorstand in einem besonderen Netrologe ehrende Erwähnung finden sollen; sowie den Herrn geistlichen Rat Georg Westermaher, Pfarrer in Feldsirchen bei Aibling, der sich als Vereinsmitglied in der Geschichtsforschung Oberbaherns einen hervorragenden Namen erworben hat und daher auch mit einem Netrologe bedacht wird.

§ 8.

Der Ausschuß wendete stets sein besonderes Augenmerk darauf, für die 33 Mandatarschaften in Oberbayern außerhalb der Haupt- und Residenzstadt München als Mandatare Männer zu gewinnen, welche durch Stellung und Kenntnisse die historische und archäologische Aufgabe des Vereins am besten wahrzunehmen und zu sördern vermögen. Es ist daher für den Verein nicht nur eine Ehre, sondern ein ganz hervorragender Gewinn, daß mehr als zwei Drittel der Mandatare königliche Amtsvorstände sind. Der Aussichuß sühlt sich verpstlichtet, sämtlichen Mandataren für die freundsliche und umsichtige Vertretung der Interessen des Vereins den innigsten Dank auszusprechen.

Anderungen ergaben sich in ben Mandatarschaften Berchtes= gaden, München II, Pfaffenhofen a/3., Schrobenhausen (1893), Bruck bei Kürstenseld, Dachau, Garmisch (1894), in welchen stets der neue königl. Bezirksamtmann bie Manbatarftelle gutigst zu übernehmen bereit war. In Burghausen wurde Herr Gymnasiallehrer Kaspar Stuhl in freundlichster Beise Mandatar. Oberamterichter Anton Beffinger in Diesbach, welcher Die größte Rahl ber Mitglieder unter allen Mandatarschaften für ben Berein zu gewinnen wußte, trat im Oftober 1894 in den Ruhestand und siedelte nach München über. In Anerkennung der Verdienste, welche fich herr Weffinger als langjähriger Mandatar erworben hat, ernannte ber Ausschuß benfelben zum Ehrenmanbatar bes Die Mandatarschaft Miesbach murbe herrn Rechts= Bereins. anwalt Dr. Alois Heberle übertragen, ber sich mit Freude ber neuen Mühewaltung unterzog.

Die Namen sämtlicher Mandatare finden sich in dem nach dem Stande vom 1. Oktober 1895 verfaßten Berzeichnisse der Bereinssmitglieder. (Beilage I.)

Im Bereinsausschuffe felbst ergaben sich in biesen beiben Jahren nachfolgende Beranberungen:

Im September 1893 verließ der vieljährige, eifrige erste Sekretär Herr Oskar Edler von Lippert München, um in Kufstein dauernden Wohnsitz zu nehmen. Ihm gebührt der bessondere Dank des Ausschusses für seine unermüdete Thätigkeit im Bereine. Als dessen Nachfolger wählte der Ausschuß den bissherigen zweiten Sekretär Karl Graf von Rambaldi, Major a. D., der sich bereit erklärte, diesen wegen der ausgedehnten Korrespondenz des Bereines so viele Mühe und Zeit erfordernden Dienst zu übersnehmen. Als zweiter Sekretär wurde Herr Gymnasiallehrer a. D. Dr. Karl Trautmann vom Ausschusse kooptiert.

Die nach § 15 ber Satungen mit Ende Dezember 1893 ansescheibenden Ausschußmitglieder: die Herren A. Reuling, Obersinspektor; E. Gilg, Oberexpeditor; Dr. Hans Riggauer, k. Konsservator, wurden wieder gewählt, ebenso die kooptierten Herren Dr. Trautmann und Dr. Werner. Die Ersatmännerwahl siel auf die Herren Generalmajor a. D. Karl Köstler, k. Resgierungsrat Karl Krazeisen und k. Oberlandesgerichtsrat Albert Vierling.

Den 29. September 1894 erklärte ber erste Vorstand Herr Generalmajor a. D. Karl Popp, daß er als Ausschußmitglied der Reichs-Limeskommission wie als technischer Beirat der Kommission sür Urgeschichte an der Akademie der Wissenschaften durch häusige Abwesenheit und viele Arbeiten, sowie auch durch Familienverhältenisse gehindert werde, der Ausgabe eines ersten Vereinsvorstandes in Zukunft entsprechend nachzusommen. Er sei daher genötigt, diese Stelle niederzulegen, bleibe aber im Ausschusse des Bereins. Nachdem Herr Generalmajor Popp sich nicht zur Zurücknahme seiner Erklärung bewegen ließ, ernannte der Ausschuß denselben im Hinblick auf seine wissenschaftlichen Arbeiten und die höchst ersprießliche und gedeihliche Leitung des Vereins zum Ehrensmitgliede und wählte sodann den bisherigen zweiten Vorstand

Domtapitular Dr. Marcellus Stigloher zum ersten und zum zweiten Vorstand ben Redakteur bes Vereins Herrn Dr. Georg Hager, t. Konservator am bayerischen Nationalmuseum, mit Stimmeneinheit.

§ 9.

Der Ausschuß war bestrebt, in stets vollkommen ungestörter Einheit und Harmonie die eble und erhabene Aufgabe des Bereins, die Pflege der vaterländischen Geschichte nach den verschiedensten Zweigen, gewissenhaft zu erfüllen in dem lebendigen Bewußtsein, auf diese Weise Bayerns Ruhm und Ehre zu sördern und innige Liebe und Begeisterung zum bayerischen Baterlande und seinem angestammten Herrschause mehr und mehr zu vertiefen und zu sestiegen. Gott schüße Bayern und das Königliche Haus Wittelsbach!

### Beilagen.

I.

### Verzeichnis der Vereins-Mitglieder nach bem Stande vom 1. Oftober 1895.

Protektor bes Bereins:

Beine Königliche Boheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Verweser.

### A. Orbentliche Mitglieder.\*)

- a) Aus dem Allerhöchften Königshause:
  Seine Königliche Hoheit Brinz Ludwig von Bayern.
  Seine Königliche Hoheit Brinz Kupprecht von Bayern.
  Seine Königliche Hoheit Brinz Carl von Bayern.
  Seine Königliche Hoheit Brinz Franz von Bayern.
  Seine Königliche Hoheit Brinz Leopold von Bayern.
  Seine Königliche Hoheit Brinz Arnulf von Bayern.
  Seine Königliche Hoheit Brinz Ludwig Ferdinand von Bayern.
  Seine Königliche Hoheit Brinz Llphons von Bayern.
- b) Aus dem Herzoglichen Hause: Seine Königliche Hoheit Herzog Dr. Karl Theodor in Bayern. Seine Königliche Hoheit Herzog Siegfried in Bayern. Seine Königliche Hoheit Herzog Ludwig in Bayern.
  - c) Im Regierungsbezirte Oberbayern. Amtsgericht Aibling, f. Rofenheim. Amtsgericht Aichach.

Urzberger, Josef, Raufmann in Altomünster. Dempf, Alois, Posthalter in Altomünster. Frieß, Andreas, t. Pfarrer in Heretshausen.

<sup>\*)</sup> Die Namen der Bereinsmandatare und Ausschuffmitglieder find mit fetter Schrift gedruckt.

Gumppenberg-Oberbrennberg, Hans Georg Frhr. v., f. Kämmerer, erbl. Reichstat und Gutsbesitzer in Pöttmes.
Jacobi, Arnold, f. geistl. Kat, Stadtpsarrer in Aichach. Kling, Franz Kaver, Psarrvikar in Wildprechtszell.
Lechner, Josef, f. Ksarrvikar in Griesbäderzell.
Mayer, Jgnaz, Buchbruckereibesitzer in Aichach.
Mutzer, Johann Rep., f. Regierungsrat, Bezirksamtmann in Aichach.
Kablkofer, Gottlieb, k. Justizrat und Notar in Aichach.
Steinbacher, Josef, Lehrer in Ainbling.
Wagner, Benedikt, Lehrer in Gallenbach.
Weber, Josef, k. Psarrer in Sielenbach.

### Amtegericht Altötting.

Marktgemeinbe Altötting. Stadtgemeinde Reubtting. Bed, Mag, Apotheter und Burgermeifter in Altötting. Bernhuber, Dr. Fr., pratt. Arzt in Altötting. Bittl, Martin, Raufmann in Neuötting. Dacherl, Unbreas, t. Pfarrer in Feichten. Dachs, Beinrich, geiftl. Rat, Detan und t. Stadtpfarrer in Reuötting. Dieferich, Leopold, kal. Bezirksamtmann in Altötting. Efterer, Andreas, Fabritbefiger in Altötting. Frischut, Josef, t. Bfarrer in Altötting. Saller, Jojef, t. Pfarrer in Stambam. Sauth, Anton, f. Stiftungeadminiftrator in Altötting. Sandn, Jafob, t. Pfarrer in Marttl. Billeprandt, Jofef, Bachszieher und Lebzelter in Renötting. Lehner, Simon, Baumeifter in Altötting. Leoprechting, Franz Laver, Freiherr von, t. Rammerjunter in Neuöttina. Mühlberger, Martin, Brauereis, Gafthofs und Gutebefiger in Meuötting. Stodbauer, Joh. Bapt., f. Pfarrer in Winhöring. Stuber, R. B., Bankier und Bürgermeifter in Neuötting.

### Amtegericht Berchtesgaben.

Unterholaner, August, Biegeleibefiger in Gifenfelden.

Barth, Ignaz, Frhr. v., f. Kämmerer, Oberamtsrichter a. D. in Berchtesgaden. **Du Monlin-Ekart**, Karl Graf von, f. Kämmerer, Bezirksamtmann in Berchtesgaden.

Grasl, Therese, Gasthosbesitzerin in Berchtesgaden.
Kärlinger, Kajetan, f. Kentamtmann in Berchtesgaden.
Lamprecht, Josef, Apothefer in Berchtesgaden.
Liebig, Freifräulein Marie von, in Berchtesgaden.
Martin, Georg, f. Oberamtsrichter in Berchtesgaden.

Miller, Abolph, Gafthalter zu ben Bier Jahreszeiten in Berchtesgaben.

Dublborfer, Anton, tgl. Notar in Berchtesgaben.

Schwarzenbed, Jatob, Unwesensbesitzer und Burgermeister in Berchtesgaden.

Bonberthann u. Sohn, Buchhanblung in Berchtesgaben.

Bidmann Lorenz, t. g. Rat, Defan, Pfarrer und Diftrifteschulinfpettor in Berchtesgaben.

#### Amtegericht Brud.

Marktgemeinbe Brud.

Baaber, Alphons, Daurermeifter in Geltenborf.

Bichler, Josef, Magistraterat und Brauereibesiger in Brud.

Bleger, Martin, f. Pfarrer in Maisach.

Buhr, Johann, t. Pfarrer in Moorenweis.

Dellinger, Sebastian, Raufmann in Moorenweis.

Gifenrichter, Frang Zav., f. geiftl. Rat und Bfarrer in Brud.

Frit, Lorenz, Privatier in Olding.

Berbl, Martin, Brauereibefiger in Brud.

Sadl, Georg, t. Pfarrer in Steinborf.

Hegnenberg-Dur, Lothar Graf von, Schloß-Gutsbesiter in Hofhegnenberg.

Suber, Innozenz, Gaftwirt in Sattenhofen.

Rolbeck, Mag, t. Bezirteamtmann in Brud.

Leopolber, Josef, Rechnungsrat und Abministrator des f. Remonte-Depots Fürstenfeld.

Martin, Bantrag, f. Pfarrer in Geltenborf.

Miller, Joh. Bapt., Burgermeister und Uhrmacher in Brud.

Otter, Martin, freires. Pfarrer in Bruck.

Reifer, Albert, f. Pfarrer, Diftriftsichulinipettor in Türkenfelb.

Schamper, Beter, f. Bfarrer, Diftrifteschulinfpettor in Banglhofen.

Schaur, Johann, Detan, f. Pfarrer und Diftritteschulinspettor in Rottbach.

Silbernagl, Josef, Privatier in Moorenweis.

Singinger, Georg, Raufmann und Bantier in Brud.

Weder, Frang, Burgermeister und Dekonom in Moorenweis.

Wörl, Leonhard, Gastwirt in Jesenwang.

#### Amtegericht Burghaufen.

Stadigemeinde Burghaufen.

Barbarino, Stefan, Raufmann in Burghaufen.

Baumgartner, Emil, f. Reservelieutenant und Gutsbefitzer in Raitenhaslach.

Baumgartner, Rojalia, Gutsbefigerin in Raitenhaslach.

Cammerer, Clemens, f. Symnafialprofeffor in Burghaufen.

Ed, Auguft, f. Umtegerichte-Sefretar in Burghaufen.

Faltermager, Beinrich, t. Gymnafialprofeffor in Burghaufen.

Boltel, Eduard, Affistent am t. Gymnafium in Burghaufen. Großichebel, Bernhard, Freiherr von, t. Forstmeister a. D. in Burghausen. Sausner, Abolf, t. Bezirketierargt in Burghaufen. Beigl, Josef, f. Symnafiallehrer in Burghaufen. Berrlein, Josef, t. Gymnasiallehrer in Burghausen. Ruiffel, Colestin, t. Gymnasiallehrer in Burghausen. Ruftermann, Georg, t. Gymnafiallehrer in Burghausen. Lohner, Georg, Bierbrauer in Burghaufen. Lug, Martin, t. Abjuntt in Burghaufen. Miller, Friedrich, Ingenieur-Braktikant in Burghaufen. Bopp, Rifolaus, f. Studienlehrer a. D. in Burghaufen. Breen, B. von, atad. Maler und Gutsbesiter in Ofternberg, Ober-Diterreich. Reifer, Gabriel, Maurermeifter in Burghaufen. Rennier, Emil, Runftmaler und Gutsbefiger in Burghaufen. Saller, Beinrich, Ingenieur-Braktifant in Burghausen. Sageneder, Josef, t. Pfarrer in Neufirchen. Schaller, Michael, t. Gymnafiallehrer in Burghaufen. Schlidinger, Mar, Lehrer in Mattighofen, Oberöfterreich. Schmib, Georg, Raufmann in Burghaufen. Schmib, Ulrich, t. Oberexpeditor in Burghausen. Schmidkong, Dr. Josef, prakt. Arzt in Kirchweibach. Stochele, Rarl, Boltsichullehrer und Gymnafialzeichenlehrer in Burghausen. Stiglocher, Johann, Zimmermeister in Burghausen. Stuff, Raspar, t. Symnasiallehrer in Burghausen. Beber, Rurt, t. Gymnasial=Turnlehrer in Burghausen. Bieninger, Albert, Brauerei= und Realitätenbesiter in Mattig= hofen, Oberöfterreich. Bittmann, Mag, t. Seminar-Prafett in Burghausen. Biegler, Balther, Rupferstecher und Runftmaler in Banghausen, Dberöfterreich.

### Amtsgericht Dachau.

Feldigl, Karl, Lehrer in Dachau. Festing, Franz, k. Pfarrer in Niederroth. Flasser, heinrich, k. Bezirksamtmann in Dachau. Hirner, Karl B., k. Pfarrer in Giebing. Hundt, Maximilian Graf von, k. Kentbeamter a. D. in Dachau. Mondrion, Franz, Buchdruckereibesiger in Dachau. Mothballer, Karl, k. Notar in Dachau. Schanberl, Abolf, k. Pfarrer in Röhrmoos. Schmid, Max, k. Pfarrer in Westerholzhausen. Spist, Josef, Assirter der Associationsanstalt in Schönbrunn. Wallner, Eduard, Hisselferer in Odelzhausen. Ziegler, Eduard, Brauereibesiger in Dachau.

### Amtsgerichte Dorfen und Erding.

Marktgemeinde Dorfen. Stadtgemeinde Erbing.

Martigemeinde Bartenberg.

Badmaier, Michael, f. Regierungerat, Bezirteamtmann in Erding.

Becher, Johann, Lehrer in Hohenpolbing.

Brunner, Georg, f. Pfarrer in Tauffirchen.

Fernberg, Wilhelm, Silfslehrer in Reichenfirchen.

Gehling, Clemens Maria, f. Stadtpfarrer in Erding.

Saslauer, Jojef, t. Bfarrer in Wartenberg.

Riflinger, Joh. Rep., Benefiziat in Maria-Thalheim.

Riederhuber, Jatob, f. Bfarrer, Diftriftsichulinspettor in Balpertsfirchen.

Oberwallner, Th., Burgermeifter und Detonom in hohenpolbing.

Dfenstätter, Beter, f. Notar in Erding.

Schindlbed, Georg, f. Bfarrer in Reuching.

Streibl, Maximilian, Magistraterat und Brauer in Dorfen.

Bailtl, Martin, Brauer und Gaftwirt in Dorfen.

Bafferburger, Lorenz, Lehrer in Erding.

Benfauer, Dr. Beinrich, praft. Argt in Tauffirchen.

Wiesheu, Andreas, Rummerer, f. Pfarrer und Diftriftsichulinspettor in Moosen.

### Amtegericht Cbereberg.

Marftgemeinbe Cbersberg.

Martigemeinde Grafing.

Marktgemeinde Schwaben.

Adam, Q., f. Bezirtsamtsaffeffor a. D. u Rechtsanwalt in Cbersberg. Saan, Jafob, Gutsbesither in Cbersberg.

baggenmiller, Josef, Burgermeister und Raufmann in Gbereberg.

Lebiche, Dr. Mag, prakt. Arzt in Glonn. Rechberg-Rothenlöwen, Ernst Graf von, k. Rittmeister à la suite und Gutsbesitzer in Ölkosen.

Stengel, Karl, Dekan, k. Pfarrer und Distrittsschulinspektor in Schwaben.

Stödl, Ludwig, Lehrer in Hohenlinden.

Bagner, Bolfgang, t. Pofthalter und Gutebefiger in Glonn.

### Amtegericht Erding, f. Dorfen.

### Amtsgericht Freifing.

Stadtgemeinde Freifing.

Rettorat bes t. Symna fiums in Freifing.

Erzbischöfliches Rlerital=Seminar in Freifing.

Rettorat ber t. Realschule in Freising.

Inspektion des k. Schullehrer-Sominars in Freising.

Kgl. Bayr. Afademie für Landwirtschaft und Brauerei in Weihenstephan.
Bisping, Hermann, t. Pfarrer in Massenhausen.
Datterer, Dr. Fr. P., Buchhändler u. Buchdruckereibesitzer in Freising.
Geher, Wilhelm, t. Pfarrer in Ober-Allershausen.
Hartl, Alois, Direktor bes erzb Klerikal-Seminars in Freising.
Höfelschwaiger, Johann Bapt., Dekan, t. Pfarrer, Distriktsschulinspektor und Landrat in Hainolsing.

Huber, Josef, Pfarrvitar in Gremertshausen. Huber, Sebastian, t. Lyzealprofessor in Freising.

Irthaler, Georg, Lehrer in Baunghaufen.

Raefer, Dominitus, f. Pfarrer in Allershaufen.

Raltenhaufer, Josef, t. Pfarrer in Wolfersdorf.

Rirdner, Ronrab, t. Bauamtmann in Freifing.

Dert, Unton, geiftl. Rat, Rammerer u. t. Pfarrer in Sobenkammer.

Miller, Ferb., f. Bauamtsaffeffor in Freifing.

Prechtl, Dr. Joh. B., f. geistl. Rat u. freirefign. Pfarrer in Freifing.

Bunkes, Dr. Josef, k. Lyzealprofessor in Freising. Rößle, Raspar, Dekan und k. Bsarrer in Jarzt. Schleifer, Anton, k. Bezirksgeometer in Freising. Striegel, Rarl, k. Forstmeister in Freising. Unfricd, Anton, k. Kaserninspektor a. D. in Neustift. Bequel-Befternach, Richard Freiherr von, k. Kämmerer, Rittmeister der Reserve und Gutsbesitzer zu Kammerberg.

### Amtegericht Friebberg.

Runsthistorischer Berein zu Friedberg.
Bänerle, Jatob, t. Pfarrer u. Landtagsabgeordneter in Ottmaring. Fischer, August, t. Bezirksamtsassessorien in Friedberg.
Giegerich, Schard, Walfahrtsdirektor in Friedberg.
Jäger, Josef, t. Pfarrer in Sittenbach.
Rempter, Friedrich, Apotheker in Lechhausen.
Rramer, Franz Kaver, t. Pfarrer in Rieden.
Mezger, Konrad. Ösnomierat und Gutsbesitzer in Friedberg.
Probst, J., t. Stadtpfarrer und Distriktsschulinspektor in Friedberg.
Rechenauer, Joh. Baul, t. Justigrat und Notar in Friedberg.
Rieger, Karl, t. Pfarrer in Baindkirch.
Samm, Alfred, Gutsbesitzer in Mergenthau.
Wiß miller, Georg, t. Pfarrer und Distriktsschulinspektor in Mering.

### Umtegericht Garmifc.

Abam, Anton, Buchdrucker u. Berleger des Loisach-Boten in Garmisch. Baber, Karl, Buchbindermeistern. Gemeindebevollmächtigter in Garmisch Bauer, Franz, Landesproduktenhändler in Partenkirchen. Bedert, Mar, Hosphotograph in Partenkirchen.

Behrenbt, Theophil, Dr. med. und Babbefiger zu Rainzenbad. Daifer, Rarl, Rammerer, t. Bfarrer u. Diftriftefculinfpettor u. Landtagsabgeordneter in Ettal. Erdt, Dr. Bittor, praft. Argt in Partenfirchen. Rohler, Bilhelm, Gafthofbefiger in Bartenfirchen. Rolb, Camill, t. Bofthalter in Bartenfirchen. Ruffner, Rudolph, t. Bezirkstierargt in Garmifch. Lang, Joseph, Rurat und Schulbenefiziat in Farchant. Leipold, Fr. Romuald, t. Pfarrer in Efchenlohe. Linprun, Alfred Ritter von, f. Dberamterichter in Garmifc. Luttenbacher, Mart., Raufmann in Garmifch. Möfer, Theodor, f. Notar in Garmifch. Reuner, 3., f. Bofthalter, Brauerei= und Gutsbefiger in Mittenwald. Bruner, Franz Sales, Detan und t. Pfarrer in Garmifch. Reifer, Johann, Brauereibesiter in Bartenfirchen. Reifer, Rarl, früherer Bosthalter und Gaftgeber in Bartenfirchen. Schreiber, Rorbinian, I. Pfarrer in Bartenfirchen. Steub, Emil, Raufmann in Bartenfirchen. Bolk, Wilhelm, t. Bezirteamtmann in Garmifc.

### Amtsgericht Geisenfeld, s. Pfaffenhofen. Amtsgericht haag, s. Wasserburg. Amtsgericht Ingolftabt.

Stadtgemeinde Ingolstadt. **Poll**, Mathias, rechtskundiger Bürgermeister in Jugolstadt. Oftermair, Franz Xav., rechtskundiger Magiskratsrat in Jugolstadt. Strehle, Donatus, Lehrer in Manching.

### Amtegericht Landeberg.

Marftgemeinde Dieffen. Stadtgemeinbe Landsberg. Bfarrfirchenftiftung Obermeitingen. Baaber, Nargiß, f. Pfarrer in Unterwindach. Coulon, Rubolf von, t. Forstmeifter a. D. in Dieffen. Feldigl, Joh. Georg, Stadtschreiber in Landsberg. Friedinger, Max, f. Pfarrer in Pişling. Bellmeier, Georg, Spitalpfarrer in Landsberg. Berg, Fribolin, Bantier in Landsberg. Rirdner, Beinrich, Diftrifts-Ingenieur in Landsberg. Rögerl, Mathaus, t. Notar in Landsberg. Rolmsperger, Martin, t. Stadtpfarrer in Landsberg. Rrader, Anton, t. Pfarrer in Rott. Mager, Georg, Raufmann in Landsberg. Reinauer, Frang Laver, f. Pfarrer in Schwabhausen. Rühl, Frit, f. Pfarrer in Iffing. Schäfer, Alois, f. Bfarrer in Burgen.

Schober, Jos., k. Reallehrer an der Kreisackerbauschule in Landsberg. Spindler, Andreas, Stadtkaplan und Benefiziumsverweser in Landsberg.

Streibt, Joh Nep., f. Regierungerat, Bezirkeamtmann in Landsberg. Sturm, herm., f. Pfarrer in Unterigling.

Beber, Raspar, Defan und t. Pfarrer in Benzing.

Westner, Franz, t. Pfarrer in Erefing. Bestner, Georg, t. Pfarrer in Stabel.

Burnhammer, Andreas, Rammerer und f. Bfarrer in Beil.

### Amtegerichte Lanfen und Tittmoning.

Angerpointner, Simon, Hofmüller in Taching.

Doist, Josef, f. Pfarrer in Teisendorf.

Gimpel, Joh. Ev., t. geiftl. Rat, Stiftsbekan, Stadtpfarrer und Landtagsabgeordneter in Tittmoning

Belmer, Josef, Lehrer in Baging.

Sepp, Abalbert, t. Regierungerat und Bezirksamtmann in Laufen.

hermansborfer, Rudolf, f. Pfarrer in Salzburghofen.

Januel, Dr. Baul, pratt. Argt in Fridolfing.

Rellner, Joh. Ev., t. Pfarrer in Laufen.

Rlot, Georg, Rooperator in Teisendorf.

Kreitlhuber, Raspar, Rooperator in Palling.

Manr, Josef, Rooperator in Salzburghofen.

Bofch, Dr. Lorenz, Stiftsbefan, t. Stadtpfarrer, Diftriftsichuls inspektor und Landrat in Laufen.

Schider, Georg, t. Regierungsrat und Direktor a. D. in Laufen. Schon, Dr. Eugen, t. geiftl. Rat, Detan und Pfarrer in Petting. Zaunhuber, Josef, t. Pfarrer in Tyrlaching.

#### Umtegericht Miesbach.

Bauer, Josef, t. Pfarrer und Diftrittsschulinspettor in Solgfirchen. Beilhad, Engelbert, Defonom und Burgermeifter in Ed. Bohm, Emil, Gutsbefiger in Ballenburg. Burger, Ignaz, Gastwirt in Miesbach. Daisenberger, Alois, Schulbenefiziat in Frauenried. Engel, Beter Ephraim, Bergwertsbirettor in Sausham. Fohr, Rarl, Gutebesitzer in Miesbach. Frant, Dr. Albert, t. Begirtsargt in Diesbach. Haberthaler, Beter, t. Pfarrer in Ball. Seberle, Dr. Alois, Rechtsanwalt in Miesbach. Böpfl, Dr. Alfred, pratt. Argt in Sausham. Rnauer, Josef, t. Premierlieutenant a. D. in Diesbach. Rronseber, Anton, Pfarrerpofitus in Foching. Rühn, Bilhelm, prott. Argt in Diesbach. Maier, Johann Georg, Hauptlehrer in Miesbach. Meier, Dominifus, Defan und t. Bfarrer in Schlierfee.

Menzinger, Balentin, Rooperator in Reufirchen. Moreau, A. Freiherr von, t. Bezirthamtsaffeffor in Miesbach. Berfall, A. Freiherr von, Rentner und Schriftsteller in Schliersee. Bioberl, Georg, Rammerer und t. Bfarrer in Irichenberg. Renner, Lorenz, Bfarregpositus in Oberdarching. Salgberger, Frang, Burgermeifter und Apothefer in Diesbach. Schiefl, Ignaz, Badermeifter in Diesbach. Somidt, Johann, t. Rentamtmann in Diesbach. Schrankenmiller, Johann, Oberlehrer in Miesbach. Schröter, Ludwig, Baumeister in Miesbach. Sigt, Korbinian, f. Pfarrer in Reufirchen. Springer, Johann, Gutebesiter in Marthaus. Steininger, Martin, Muhlenbefiger in Thalham. Bingenti, Mar, t. Bezirtetierargt in Diesbach. Bollinger, Friedrich, f. Amtegerichte-Sefretar in Diesbach. Bogl, Bonifag, Lehrer in Diesbach. Bogler, Georg, Buchbruder und Berleger in Bolgfirchen. Beibenbach, Fris von, Gutsbefiger in Lichtenau. Beinhardt, Ignaz, t. Juftigrat und Notar in Miesbach. Benning, Frang von, Gutsbefiger in Ballenburg. Bolf, Zacharias, Gutsverwalter in Diesbach. Biegeltrum, Lubwig, Brauereiverwalter in Bolgfirchen.

### Amtegericht Mooeburg.

Stadtgemeinde Moosburg. Hatt mayr, Franz Ser., t. Stadtpfarrer und Distrifts-Schulinspektor in Moosburg. Hartig, Thomas, Dechant und t. Pfarrer in Mauern. Hirchberger, Max von, Gutsbesitzer auf Schloß Ust. Larosee, Em. Graf von, k. Kämmerer, Gutsbesitzer auf Isareck. Mittermaier, Franz, Landrat und Gutsbesitzer in Inzkosen. Wiedermayer, Georg, t. Oberamtsrichter in Moosburg. Roth, Albert, k. Amtsrichter in Moosburg.
Saurle, Ludwig, Apotheker in Moosburg.
Schwinds, Peregrin, k. Pfarrer in Bruckberg.

### Amtegericht Mühldorf.

Stadtgemeinde Mühlborf. Burghard, Mag, t. Pfarrer in Helbenstein. Dagenberger, Gustav, Raufmann in Mühlborf. Ferchl, Dr. Johann, prakt. Arzt in Mühlborf. Finsterwald, Karl August, k. Oberamtsrichter in Mühlborf. Fortner, Mag, k. Bezirksgeometer in Mühlborf. Geiger, Johann, Buchdruckereibesiger in Mühlborf. Rarner, Josef, k. Pfarrer und Distriktsschulinspektor zu Aschau. Kis, Alois, k. Expositus in Polling.

Mösl, Georg, Thonwaarenfabrikant in Mühlborf.
Molitor, Max, Apotheker in Mühlborf.
Bichler, Josef, k. Pfarrer in Oberneukirchen.
Riedl, Karl, Landrat und Brauereibesitzer in Kraiburg.
Scheicher, Alois, Kaufmann in Mühlborf.
Schlißleder, Dr. Josef, prakt. Arzt in Kraiburg.
Schuller, Mathias, Bäckermeister in Mühlborf.
Schwab, Heinrich, k. Bezirksamtmann in Mühlborf.
Seeanner, Mathias, k. Pfarrer in Lafering.
Sinzinger, Josef, Brauereibesitzer in Mühlborf.
Thoma, Max, Lehrer in Schwindsirchen.
Benninger, Unton, Kaufmann in Mühlborf.
Westermaher, Gregor, k. Bahnamts-Oberexpeditor in Mühlborf.

#### Saupt: und Refidengftadt München.

Stadtgemeinde München. Benediftinerstift St. Bonifag. Rektorat bes k. Lubwigs = Gymnasiums. Rettorat bes f. Quitpolb = Bymnafiums. Rektorat des k. Maximilians-Gymnasiums. Rettorat bes t. Bilhelms = Bhmnafiums. Rettorat der t. Ludwigs-Areisrealschule. Rektorat ber t. Quitpold=Rreisrealschule. Rumismatifche Befellichaft. historischephilologischer Berein ber Studierenden ber f. Ludwig=Maximilians=Universität. Achleittner, Arthur, Redakteur und Schriftsteller. Abelung, Friedrich, tgl. Bauamtmann. Amann, Dr. Josef Albert, Privatbogent und praft. Argt. Amira, Dr. Karl von, f. Universitätsprofessor und Hofrat. Arco-Balley, Mag Josef Graf von, t. Rittmeister à la suite im 3. Chevauxlegers-Regiment. Arnold, Hugo, t. Hauptmann a. D. und Schriftsteller. Ufch zu Afch auf Oberndorff, Adolf Grhr. von, tgl. Generallieutenant, Staatsrat i. o. D. und tgl. Kriegsminister, Erzellenz. Auer, Ludwig, k. Major a. D. Aufleger, Otto, Architett. Mumer, Josef, Bibliothefar an der t. Hof- und Staatsbibliothef. Auracher, Adolf, t. Landgerichtsrat. Ballin, Moriz, Möbelfabritant und f. b. Hoflieferant. Barth, Josef, Privatier und Runftmaler. Barth, Mag, Fagmaler und Bergolber. Bauer, Frang, Cementfabritbefiger. Bed, Defiderius, Raffabeamter ber bayer. Sypotheten- u. Bechselbant. Berchem, Mag Graf von, f. Rämmerer, Oberst a. D. und fais. Birklicher Geheimer Rat.

Berdem, Rarl, Rechtsprattitant. Berger, Math., Zivil=Architekt. Bergmair, Dr. Franz, pratt. Argt. Berlepich, Sans Eduard von, Maler und Runfthiftorifer. Berliner, Dr. Leopold, prakt. Arzt. Bernheimer, Lehmann, Kommerzienrat. Bibra, Wilhelm Freiherr von, t. Oberlandesgerichtsrat a. D. Binder, Dr. Frang, Rebafteur ber Biftorifch=politischen Blätter. Birkner, Dr. Ferdinand, Abjunkt bei ber prabiftorifchen Cammlung bes Staates. Birner, Frang Laver, f. Landgerichtsrat a. D. Bodhorni, Josef, Glasmalerei-Besitzer und Runftmaler. Bodmann, Leopold Freiherr v., f. preug. Sauptmann a. D. Böhler, Julius, Antiquitatenhandler u. fgl. preuß. Hofantiquar. Böhler, Bilhelm, Untiquitätenhandler. Böhm, Rarl, t. Rat, Hoffefretar weil. Gr. R. Hobeit bes Bringen Rarl von Bayern. Bolgiano, Dr. Rarl, f. Geh. Hofrat und Universitäts-Brofeffor a. D. Bostowig, Nathan, t. Justigrat, Abvotat und Rechtsanwalt. Braun, Lubivig, t. Professor und Schlachtenmaler. Braun und Schneiber, Berlagsbuchhandlung. Briel, Abalbert, t. Oberlandesgerichtsrat a. D. Brug, Rarl, t. Hauptmann im Generalftab. Brunner, Dr. Eugen, t. Notar. Buchholz, Sans, t. Turn-Lehrer am Quitpold-Ghunafium. Buchner, August, Redakteur. Bürkel, Ludwig von, t. Ministerialdirektor a. D. Bürklein, Josef, t. Major a. D. und Runftmaler. Bumm, Karl, k. Ministerialrat im Staatsministerium des Innern für Rirchen= und Schulangelegenheiten. Chrift, Dr. Bilhelm von, f. Geheimer Rat, Universitäts=Brofeffor und Ronfervator bes Untiquariums. Cramer-Rlett, Glifabeth, Freifrau von, Reichsrats-Bitwe. Daeumling, Martin, f. Gefretar an ber Bof- und Staatsbibliothet und Bremierlieutenant b. Landwehr. Deder, Joh. Nep. v., f. Polizei-Rat. Degen, Eduard, f. Sauptmann a. D. und Bezirksbeamter ber Gothaer Lebensversicherungsbant. Deißinger, Karl, Pensionatsinhaber. Dering, Josef, Oberlehrer in Sendling. Destouches, Ernst von, k. Archivrat, Stadtarchivar 2c. Depbed, Franz, Praftifant im f. geh. Staatsarchiv. Doeberl, Dr. Michael, t. Spunasiallehrer und Privatogent an b. f. Universität. Donnersperg, Karl Freiherr von, tgl. Bremierlieutenant a. D. und Runftmoler.

Dreber, Ronrab, t. Hoffchauspieler. Dümler, Philipp, Möbelfabritant und Gutebefiger. Gifele, Kaver, Rettor bes f. Realgymnafiums, a. D. Gifenberger, Rarl, Dr. jr., f. Refervelieut. und Rechtsanwalt. Eifenhart, August, von, f. Staaterat i. o. D., Erzellenz. Elsner, Josef, Architett. Entres, Guido, Bilbhauer. Erhard, Abolf, k. Oberst 3. D. und Borstand bes k. Kriegsarchivs. Erlenborn, Georg, erzb. geistl. Rat, Domdekan des Metropolitan= kapitels z. U. L. Frau. Erras, Martin, f. Regierungsrat. Ettmayr, Dr. Korb., f. geiftl. Rat, Stadtpfarrer in Bogenhausen. Fahrmbacher, Johann, t. Rittmeister a. D., verwendet im Kriegs= arcive. Fastlinger, Max, Benefiziat bei St. Peter. Fauftner, Luitpold, Runftmaler. Ferchl, Georg, t. Major a. D. Fesenmaier, Joh. Evang., t. Rettor am Ludwigs. Gymnafium. Feger, Dr. G. A., Inhaber bes Subbeutichen Runftverlages und Set.=Lieut. ber Landwehr. Fint, Guftav, f. Stabtrichter a. D. Fint, Josef, t. Gymnafial-Professor. Fintbeiner, Beinrich, Bahntechnifer. Fischer, Ludwig, Friseur. Flierle, Josef, t. Gymnafiallehrer. Föringer, Heinrich &., t. Oberamtsrichter. Forster, J. M., Redakteur und Schriftsteller. Frentag, Andreas, t. hofrat, Abvotat. Friedrich, Dr. Emil, t. Beneralargt I. Cl. a. D. Frigiche, Otto, Architett und t. b. Bof-Möbelfabritant. Surft , Mag, Runftmaler. Furtner, Dr. Ernest, Domkapitular, Direktor bes allgem. geistl. Rates. Fugger = Blott, Eberhard Graf v., f. Sauptmann à la suite. Gampert, Josef, Schullehrer. Gebhardt, Felix, Privatier. Beiger, Bermann, papftlicher Rammerer, Ehrendomherr und Benefiziat bei St. Ludwig. Geiger, Otto, Praktikant am k. Allgem. Reichsarchiv. Beng, Rarl, Rentier und Gemeinde-Bevollmächtigter. Silg, Gugen, f. Oberbahnamte Regiftrator a. D. Girifc, Bolfgang, t. Advotat. Boggelmann, 3. Martin, Fabritbefiger. Göring, Philipp Jak., f. Ober-Regierungerat und Landestierargt im Staatsministerium bes Innern. Bofchl, Beinrich, Bilbhauer. Grabl, Eugen, magiftratischer Baumagazine-Bermalter.

- Grauert, Dr. Bermann, f. Universitäts=Brofeffor.
- Gravenreuth, Max Freiherr von, t. Rämmerer und Begirtsamts-
- Grotjan, hermann, t. Premierlieutenant a. D., Direktor ber Munchen=Dachauer Bapierfabrit.
- Gruber, Dr. Chriftian, Sauptlehrer.
- Bunther, Josef, t. Setretar an ber Atabemie ber Tontunft.
- Gutmann, Dr. Julius, t. Stabsarzt a. D. und pratt. Argt.
- h ärting er, F. X., Ingenieur und Bezirkstechniker für bas k. Bezirksamt München II.
- Sager, Dr. Georg, t. Konservator am b. National-Museum und am t. General-Konservatorium ber Kunstbeufmale und Altertümer Bayerns. II. Borftanb.
- Salm, Bhil. Dr., Runfihiftoriter.
- Harl, Christian, Kooperator bei U. L. Frau.
- Sartmann, Dr. Auguft, Rufios an ber t. Sof- und Staatsbibliothet.
- Baffelmann, Friedrich, Architett.
- Saupt, Dr. Friedr. von, t. Rämmerer, Bezirksamtmann a. D.
- Hecher, Jof, t. geistl. Rat, Kanonikus am Kollegiatstift zu St. Kajetan.
- hedenstaller, Rarl. t. Regierungerat und Bezirksamtmann a. D.
- Beiler, Anton, Meggermeifter, Magiftraterat und Canbrat.
- helbling, Ludwig, Rechtsanwalt.
- Belbrich, Georg, Rechtspraftifant.
- Bell, Rarl, t. Oberftlieutenant a. D.
- Bengler, Bauline von, Reichseble von Lehnensburg, f. Sauptmannswittve.
- herrmann, hermann von, t. geheimer Rat und Oberbau-Direttor a. D.
- Herold, Rarl, f. Rotar.
- Bertl, Eugen, t. Reallehrer a. D.
- hertlein, Dr. Friedr. von, f. Ober-Regierungerat, Landtagsarchivar.
- hertling, Rarl Freiherr von, großherzogl. heffischer Rammerherr.
- Bertrich, Anton, Rommerzienrat und I. Direttor ber Aftiengesellichaft Löwenbrau.
- Bergog, Ludwig, Rooperator bei St. Ludwig.
- Beuß, Ferbinand von, Dr. med. und Runftmaler.
- Biebl, Beinrich, Privatier
- hildebrand, Gottlieb, Glas- und Spiegelhandlungsbesiter.
- Bierl, Lubwig, Botelbefiger.
- hirth, Dr. Georg, Buchbrudereibesiter, Schriftsteller, Berleger.
- Bod, Beinrich Theodor, Butsbefiger.
- Bochl, Anton, Runftmaler und Butsbefiger am Briel.
- Böfling, Balentin, Buchbrudereibefiger.
- Bog, Josef, Ritter von, t. Staatsrat im v. D., Prafident bes oberften Rechnungshofes, Erzellenz.
- Soffmann, Dr. Ludwig, Rechtsanwalt.
- Hohenlohe-Schillingsfürst, Chlodwig Fürst zu, Reichskanzler und f. preuß. Ministerprasident, Durchlaucht.

Huggenberger, Dr. Josef, t. Kreisarchiv-Sekretär. Bundt, Theodor Graf von, f. Rammerer, Regierungsbirettor a. D. Ille, Eduard, f. Atademie-Brofessor und Siftorienmaler. Amteller, Sans, Sauptlehrer für Realien an ber städtischen Sanbelsichule. Jacubezty, Mag, t. Bezirtsamts Affessor a. D. Jahn, Rarl Beinrich, f. Regierungsrat. Jochner, Dr. Georg Maria, Geheim-Setretar im t. geh. Hausarchiv. Jung, Frang, t. murt. Major a. D. Rapfer, I)r. Josef, Praktikant am t. Allgent. Reichsarchiv. Rarg-Bebenburg, Josef Freiherr von, Rentier und Gutsbesiger. Reing, Friedrich, Bibliothekar an der t. Hof= und Staatsbibliothet. Rerichenfteiner, Dr. Josef Ritter von, f. Geheimrat und Obermedizinalrat. Kery, Ludwig, k. Major a. D. Rinateber, Georg, Gymnasiallehrer. Rirchberger, Sebaftian, Domtapitular und erzbifch. geiftl. Rat. Rirchmair, Lubwig, Glasmaler und Gemeindebevollmächtigter. Rleemann, Otto, f. Generalmajor a. D. Rleitner, Dr. Leonhard, freiref. f. Studienlehrer, Gemeindebevollmächtigter und Landrat. Rlöpfer, Johann Chriftian, Raufmann und t. Sandelsrichter. Rnab, Josef Monfignore, papftl. geheimer Rammerer und fürfterzbischöfl. geiftl. Rat. Rnöpfler, Dr. Alois, t. Universitäts-Professor. Knoll, Simon, f. Stadtpfarrer und Landrat. Rnuffert, Gustav, geh. Kanzleirat im t. Kriegeministerium. Robell, Ludwig von, f. Rämmerer und Regierungerat. Röberlein, Wilhelm, ftabt. Bezirteinfpettor. Köftler, Karl, t. Generalmajor a. D. Rollmann, Emil, f. Oberpostrat. Krallinger, Dr. Johann Bapt., k. Professor am Realgymnasium. Kraus, Dr. Karl, praft. Arzt. **Aranß**, Gustav, k. Major a. D. Krazeisen, Karl, f. Regierungsrat im Staats-Ministerium des Innern. Kreuzer, Jakob, k. Major a. D. Kronast, Dr. Josef, papstl. Hausprälat, Dompropst und Generalvikar.

Kugler, Josef, Bergolder und f. Hoflieferant. Kull, J. B., Privatier.

Ruppelmager, Rudolf Michael, Hiftorienmaler.

Rurg, Georg, Rentner und Runftmaler.

Landmann, Robert Ritter von, f. Staatsminister des Innern für Rirchen= und Schulangelegenheiten, Staatsrat i. o. D., Exzellenz. Lasne, Otto, Architekt und Baumeister. Leher, Heinrich, Redakteur des Bayerlandes. Leiningen - Westerburg, Neu-Leiningen, Karl Emich Graf zu, t. preuß. Rittmeister a. D.

Leiter, Josef, Inspettionsbeamter ber fubdeutschen Bobenfreditbant. Lenbach, Frang Ritter von, f. Professor und Runftmaler.

Leveling, Karl von, t. Oberlandesgerichtsrat und Borftand bes Umtegerichts München II.

Lindauer, Dr. Joh. Joj., f. Gymnafiallehrer.

Lindl, 3. B., Buchdrudereibefiger.

Lindner, Georg, Besitzer einer galvanoplaft. Unftalt.

Lintner, Dr. Karl, t. Hofrat und Direktor a. D.

Lober, Michael, Leberhandler.

Loen, Friedr. Frhr. von, großherg, fachi. Rammerjunter, Runftmaler.

Looshorn, Johann, freirefignierter Benefiziat.

Loffen, Dr. Mag, t. Brof., Setretar ber t. Atab. ber Wiffenichaften.

Lo pbed, Dr. Korl Ritter v., f. Generalftabsarzt a. D., Erzellenz.

Lufft, Ludwig, t. Artillerie-Hauptmann a. D.

Märtel, Johann Ev., t. Symnasiallehrer.

Maison, Karl, Kommerzienrat, f. Handelsrichter, f. banischer und f. schwedisch-norwegischer Konsul, Landtagsabgeordneter.

Malfen, Dr. Ludwig Freiherr von, t. Oberstämmerer und Oberst-Beremonienmeister, Erzelleng.

Mathes, Nikolaus, Kunstmaler und Gemälberestaurator.

Maurer, Dr. Konrad von, t. Geheim=Rat und Universitatsprofessor.

Man, Ludwig, f. Generalbirettor ber Bolle und indireften Steuern.

Mager, Georg, t. Regierungerat und Bezirksamtmann a. D.

Maner, Josef Alois, t. Konservator am b. Nationalmuseum.

Mager, Josef Leonhard, Teilhaber und Direktor der Magerischen Runftauftalt für kirchliche Arbeiten.

Maper, Dr. Manfred, fürstl. Hofrat, f. Get.-Lieut. a. D.

Manr=Deifinger, Dr. Rarl, Brivatbozent an ber Universität.

Manr, Dr. Albert, Affisent am f. Lubwigs-Gymnasium.

Mert, Paul, f. b. hofjuwelier.

Merzbacher, Dr. Gugen, Numismatiter.

Megenauer, Rupert, freiref. Benefiziat.

Miller, Friedrich von, t. Professor ber Runftgewerbeschule und Erzbildner.

Mitterweissacher, Johann, Raufmann.

Moser, Birgil, f. Hauptmann a. D.

Mon, Ernst Graf von, t. Rämmerer, Premierlieutenant à la suite.

Müller, Josef Anton, Architett.

Müller, Rarl, f. Major à 1. s. des Ingenieur-Corps und Lehrer ber Kriegsschule.

Ragl, Anton, Regierungs-Funktionar a. D.

Raue, Julius, Dr. philos., Siftorienmaler.

Neubegger, Mag, f. Reichsarchivs-Uffeffor.

Reumaier, Dr. Eginhart, t. Dberftabsargt a. D.

Reumayr, Mag, Ritter v., t. Staatsrat i. o. D., Erzelleng. Neumiller, Josef, t. Amtsrichter.

Dberhummer, Dr. Gugen, f. Universitäts-Brofeffor.

od, Friedrich Spänglermeifter.

Drtmann, Josef, Gold- und Silberarbeiter.

Dw, Karl Freiherr von, f. Rämmerer, Reichstat und Direktor am f. Berwaltungsgerichtshof.

Pachmapr, Abrian, t. Amtsrichter.

Bechmann, Wilhelm Freiherr von, Bankbirektor und t. Premierlieutenant ber Landwehr.

Beintner, Josef, Oberinspettor.

Belthoven-hohenbuchbach, Max Freiherr von, f. Kammerer und Gutsbefiger auf Teising.

Pfistermeister, Franz Ser. Ritter von, k. Staatsrat im a. D., Ezzellenz.

Bfund, Rarl, t. Regierungerat a. D.

Bichlmagr, Dr. Franz E., t. Gymnafiallehrer.

Pieverling, Dr. philos. Ludwig von, Apotheter.

Piper, Otto, Dr. juris, Rentner.

Birngruber, Friedrich, t. Bezirksgerichtsfefretar a. D.

Pollinger, Georg, Heralditer und Bappenmaler.

Popp, Karl, t. Generalmajor a. D.

Popp, Ludwig, t. Hauptmann z. D. und Konservator bes t. Armee-Museums.

Pracher, Ferdinand v., t. Regierungsaffessor im & Staatsministerium bes Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten.

Branth, Sigmund Freiherr von, f. Rämmerer, Bezirkeamtmann a. D. und Bremierlieutenant ber Reserve.

Prepfing. Moos, Konrad Graf von, t. Kammerer und Reicherat.

Brobst, Wilhelm, städt. Zahlmeister. Buchpedh, Max von, f. Major a. D.

Bummerer, Ludwig von, Prafident des f. oberften Rechnungshofes a. D., Erzelleng.

Duibbe, Dr. Ludwig, Redafteur ber Deutschen Zeitschrift für Geichichtemiffenschaft.

Rabenhofer, Josef, k. Landgerichtsrat.

Rambaldi, Karl Graf von, t. Major a. D.

Rauchenegger, Benno, f. Gebeim=Sefretar im f. Staatsministerium bes Innern.

Raufcher, Emil, Rentner.

Reichl, Georg, Privatier.

Reichlin=Melbegg, Hermann Freiherr von, f. f. Rämmerer, Major a. D., Hoftavalier.

Reifenftnel, Michael, Baumeifter.

Reigenstein, Karl Frhr. von, f. Kammerherr, Major und Borstand ber baper. Armee-Bibliothef.

Meuling, Auguft, Bantoberinfpettor.

Riefl, Dr. Berthold, f. Universitätsprofessor.

Riezler, Dr. Sigmund, Oberbibliothekar an der k. Hof= und Staat8= bibliothek und Borstand des k. Maximilianeums.

Rigganer, Dr. Hans, Konfervator bes t. Münztabinets und t. Universitätsprofessor.

Rödl, Beinrich, t. Hofhanbicuhfabritant.

Römijd, Georg, Benefiziat und Domzeremoniar.

Robe, Julius, Ritter von, ? Oberftlieutenant a. D.

Rosenthal, Ludwig, Antiquar.

Rofipal, Albert, Gutsbefiger und Raufmann.

Roth, Dr. Friedrich, f. Reallehrer an der Kreisrealschule.

Rud, Friedrich, Rentier.

Ruepprecht, Dr. Chrift., Silfsarbeiter an ber f. Universitätsbibliothet.

Rueß, Dr. Ferdinand, f. Gymnasialprofessor.

Rug, Albert, f. Oberft im 1. Artia.=Regt.

Sager, Michael, f. Baurat.

Sanbberger, Dr. Abolf, Confervator ber t. Hof- und Staatebibliothet und Brivatbogent an ber t. Universität.

Sailer, Ludwig, t. Bremierlieutenant a. D.

Scharner, Alban, Bumelier, Golb- und Silberarbeiter.

Schauß. Rempfenhaufen, Dr. Emil von, t. Münzbirettor und Schatzu:eister bes t. Hausschapes.

Schele, Otto, t. Bezirkenmtmann a. D.

Scheuerer, Josef, f. Hofpriester, Diaton an ber St. Michaelstirche.

Scheuermann, Julius, Rentier.

Schlagintweit, Maximilian, k. Major à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regiments.

Schleiß von Löwenfeld, Dr. Max, f. Geheiment, Obermedizinalrat und Leibwundarzt.

Schmib, Theodor, f. b. hofbader.

Somid, Dr. Bolfgang Maria, t. Bibliothetar und Setretär am bayer. National-Mujeum und Lieutenant der Reserve.

Schmidt, Dr. Friedrich, t. Gymnafialprofeffor.

Schmitt, Franz Jakob, Architekt.

Schmit, Clemens, Prafes am Bürgersaal.

Sonabl, Johann Rep., Lehrer.

Schneibawind, Abolf, Magistratsoffiziant.

Schneller, Eugen, Bermann, Glasmaler.

Schöner, Dr. Alois, t. Hofrat, pratt. Argt, Stifte- und Spitalargt.

Schöninger, Gottfried, Rentier und f. ruman. General=Ronsul.

Schönwerth Dr. Alfred, t. Affistenzarzt und prakt. Arzt.

Schöttl, Abalbert, f. Reallehrer.

Schonger, Christian k. Stadtrichter a. D.

Schreher, Jakob, Institutsbirektor a. D.

Schulte, Frang, t. geheimer Rriegerat.

Schell, Ludwig, k. Major a. D.

Sedendorff-Aberbar, Frang Freiherr von, Butsbefiger.

Seblmagr, Gabriel, Kommerzienrat, Brauereibes. und t. Handelerichter.

Sedlmagr, Johann, Kommerzienrat und Brauereibefiger.

Seibl, Anton, Rommerzienrat und Sofbadermeifter.

Scibl, Emanuel, Architett.

Seibl, Gabriel, t. Professor, Architekt und Ehrenmitglied ber k. Akabemie ber bilb. Kunfte.

Seis, Fsibor, techn. Hilfsarbeiter bei der t. Generalbirektion der Berkehrsanstalten.

Sepp, Dr. Johann Rep., f. Universitäts-Professor a. D.

Seyler, Manuel, t. Hauptmann a. D.

Sigl, Dr. jur. Joh., Redakteur und Reichstagsabgeordneter.

Simonsfelb, Dr. henry, Privatdozent, Kuftos an der t. hof- und Staatsbibliothet.

Sixt, Josef, Lehrer.

Sonter, Anton, Privatier.

Spath, Dichael, Badermeifter und Sausbefiger.

Spengler, Josef, t Stadtpfarrer und Schulinspektor.

Stahl, Julius, Raufmann.

Staubwaffer, Friedrich, f. Major a. D.

Staubwasser, Johann Rep., t. Regierungsrat und Direktor bes Sofbrauamts.

Stengel, Leopold, Frhr. von, f. Oberft a. D.

Stiefenhofer, Rarl, t. Hoflieferant.

Stiglober, Dr. Marcellus, Domkapitular und erzbisch, geistl. Kat, I. Borstand.

Stochammern, Rarl von, t. Regierungerat bei ber Brandver= ficherungetammer.

Stopper, Biftoria, Lehrerin.

Streicher, Michael, f. Gerichtevollzieher.

Stumpf, Friedrich, t. Umterichter a. D.

Thiersch, Friedrich, Architekt, t. Prosessor der techn. Hochschule und der Akademie.

Thoma, Dr. Antonius Ritter von, Erzbischof von München-Freifing, Reichstat der Krone Bahern, Erzellenz.

Törring = Jettenbach zu Guttenzell, Hans Graf von, erbl. Reicherat ber Krone Bayern 2c., Erlaucht.

Traber, Johann, Antiquar.

Trautmann, Dr. Rarl, f. Inmnafiallehrer a. D.

Tretter, Franz, Ritter von, f. Regierungsbirektor, Borftanb ber f. Brandversicherungskammer.

Türk, Jakob Ritter von, t. geistl. Rat und Stifts-Propst an ber Hoftirche zu St. Rajetan.

Uebelader, Rajetan, f. Rechnungerat.

Ungerer, Rarl, Fabritbefiger.

Uhrberg, Dr. Beinrich, t. Rreisarchiv-Setretar.

Uftrich, Dr. Friedrich, Direktor ber Burgerschule.

Bierling, Albert, f. Oberlandesgerichtsrat.

Bolg, Dr. Friedrich, Direktor ber bayer. Bereinsbant.

Bagner, Stephan, Raminkehrermeifter.

Beber, Theodor, Domtapitular und f. geiftl. Rat.

Beil, Adolf, Runftantiquar.

Weinmann, Louis, Rommerzienrat und Sandelsrichter.

Berner, Dr. Cogmann, Rabbiner der israelitischen Gemeinde.

Werner, Dr. Karl, Geh. Sefretär im f. geh. Staatsarchiv.

Wessinger, Anton. t. Oberamtsrichter a. D.

Begftein, Rarl, Redatteur.

Benffer, Friedrich, Architett.

Wich, Franz, Kaufmann.

Wilmersbörfer, Mag, Ritter von, Kommerzienrat, f. fachs. Konful und Großhanbler.

Wimmer, Eduard, f. Major z. D.

Winkler, Leonhard, k. Major z. D., etatsmäßiger Hilfsoffizier bes Kriegsarchivs.

Binterhalter, Rarl, Juwelier und Gemeindebevollmächtigter.

Birfchinger, Ludwig, f. Bezirksamtmann a. D.

Bolf Dr. C. und Sohn, f. hof- und Universitäts-Buchdruckerei.

Bohlichläger, Anton, freirej. f. Abvotat und Lanbrat.

Bunfch, Julius, f. Oberlandesgerichtsrat und Borftand bes t. Amtsgerichtes München I.

Pblagger, Ernft, f. Landgerichtsrat.

Babuesnig, Anton von, f. Intendanturrat.

Rais, Erust, Brivatmann.

Beiß, Rarl, t. Hauptmann z. D. und Rontrolloffizier.

Bell, Frang, Architeft.

Betler, Franz Xaver, Kommerzienrat, Direktor ber k. Hofglasmalerei= Unstalt.

Bintgraf, Beinrich, f. Juftigrat.

Bwerfchina, Rarl Josef, Runfthiftoriter und Reftaurator.

#### Umtegericht München II.

Bäuml, Albert, Direktor ber t. b. Porzellan-Manufaktur in Rym- phenbura.

Gatterburg, Franz Graf von, f. f. Rämmerer und Gutebefiger in Pafing.

Geis, Emil, f. Regierungerat und Bezirksamtmann.

Berbl, Gugen, Butebefiger in Maria-Ginfiebel.

Glogner, Ant., Inspettor bes f. Erziehungsinstitutes in Rymphenburg.

Grafl, Raphael, t. Pfarrer in Jemaning.

Groh, Heinrich, Dekonomierat und Gutsbesitzer in Freimann. Kalb, Georg, Schloßgutsbesitzer und Landrat in Großhesselohe. Schäbler, Mag, k. Pfarrer in Obersöhring. Seeanner, Martin, k. Pfarrer in Garching. Stecher, Sebastian, Baumeister in Pasing. Steiner, Joachim, Kunstmühlenbesitzer in Pasing. Thaller, Christian, k. Pfarrer in Aubing.

#### Mandatarichaft Murnan.

Fürst, Josef, Buchdruckereibesitzer und Berleger des Staffelsee-Boten Murnau. Wadel, Jakob, k. Pfarrer in Uffing (Murnau).

Wabel, Jatob, t. Pjarrer in Uffing (Weurnau) Pfändler, Heinrich, Privatier in Murnau.

#### Amtsgericht Neumarkt a/N.

**Bachmair**, Josef, k. Justizrat und Notar in Neumarkt. Dunstmair, Mathias, k. Pfarrer in Buchbach. Einmahr, Franz, Maler und Bürgermeister in Neumarkt. Finsterwald, Josef, Kausmann in Neumarkt. Forstmair, Peter, Kammerer und k. Pfarrer in Schönberg. Gintersberger, Dr. Alois, k. Pfarrer in Oberbergkirchen. Irl, Mathias, k. Pfarrer in Herbering. Mayr, Josef, Baumeister in Neumarkt. Ueberacker, Otto Graf von, Schlößgutsbesitzer in Klebing. Beiß, Dr. Theobald, prakt. Arzt in Reumarkt.

# Amtegerichte Pfaffenhofen und Geisenfeld.

Marktgemeinde Geisenfeld.
Stadtgemeinde Pfaffenhofen.
Benediktiner=Abtei Schepern.
Marktgemeinde Bohburg.
Marktgemeinde Wolnzach.
Aichbichler, Josef, Bräuerei= un
taasabaeordneter in Wolnzach.

Uichbichler, Josef, Brauereis und Gutsbesiger, Reichstags- und Candtagsabgeordneter in Wolnzach.

Freyborg, R. Freih. v., f. Kammerer, Gutsbefiger auf Jegendorf. Grasmann, Dr. Rarl, f. Bezirksarzt in Pfaffenhofen.

Beigl, Jatob, t. Pfarrer in Geisenfelb.

Binterfeer, Unt., Pfarrvifar in Rieberthann.

Lang, Emil, t. Bfarrer und Diftrittsschulinspettor in Bfaffenhofen.

Defele, Frz. X , f. Bezirksamtmann in Bfaffenhofen.

Birngruber, Konrad, Studienlehrer und Präfeft im erzbischöff. Anabenseminar in Schepern.

Borbermager, Johann Rep., f. Pfarrer in Immunfter.

Biechnaus, Josef, Rotgerbermeister in Wolnzach.

## Amtsgericht Prien, f. Rofenheim. Amtegericht Reichenhall.

Stadtgemeinbe Reichenhall. Brandl, Fr., Ritter v., f. Oberbaurat, Zivilingenieur in Reichenhall. Chlingensperg auf Berg, Dr. Max von, Rentier in Reichenhall. Degenbed, Gebaftian, f. Stadtpfarrer in Reichenhall. Doff, Joh. Rep., Detan, t. Bfarrer u. Diftritteschulinsp. in St. Zeno.

Friger, Anton, Bafferwerksbesiger und Bürgermeister in St. Zeno. Goldschmibt, Sigismund Dr., f. sächs. Stabsarzt a. D. und prakt.

Arzt in Reichenhall.

Grundner, Dichael, Bantier in Reichenhall.

Mad, Ernft, Ruranftalt-Befiger zu Reichenhall.

Manr, Rlement, f. Notar in Reichenhall.

Sopuch, Beinrich, Butsbesiter in bagerisch Smain.

Trenbel, Edgar, t. Premierlieutenant d. R. und Rurhausdirektor in Achjelmanftein.

Wagner, Jakob, k. Amtsgerichts=Sekretär in Reichenhall.

#### Amtegerichte Rosenheim, Aibling, Prien.

Stadtgemeinde Rojenheim.

Auer, Beinrich, f. Regierungerat, Bezirksamtmann in Rofenheim. Beutling, Otto, Besiger bes Rur= und Babehotels Duschl in Aibling.

Bichl, Mar, Gaftwirt in Fischbach bei Rosenheim.

Bippen, Balbemar von, Kommerzienrat, Direktor ber Spinnerei Kolbermoor.

Dannhauser, Georg, f. Pfarrer in Flintsbach.

Denfler, Albrecht, f. Bahnverwalter in Rosenheim.

Girainer, Dr. theol. Raspar, f. Bfarrer in Bogling.

Eftermann, Frang Laver, Gaftwirt in Rofenheim.

Frant, Josef, Bantinspettor a. D. in Aibling.

Gierl, Joh. v. G., f. Pfarrer in Riefersfelden.

Bijchel, Sans, t. Reallehrer in Rofenheim.

Kollmann, Franz Xaver, Rechtsanwalt in Rosenheim.

Lenz, Franz Ser., k. Pfarrer in Feldkirchen.

Lochner, Josef, Dekan und k. Pfarrer in Frasdorf.

Mager, Anton, Rammerer, t. Stadtpfarrer und Diftrittsichulinspettor in Rosenheim.

Obermager, Leopold, Lehrer in Oberaudorf.

Poschinger, Rarl, Ritter von, f. Umterichter in Rosenheim.

Reinhard, Maximilian, f. Major a. D. und Gutsherr auf Brannenburg.

Reisenbichler, Guftav, Schriftsteller in Reischach.

Rieber, Georg, Dr. philos., Apotheker in Rojenheim.

Riedle, Ignaz, f. Pfarrer in Endorf.

Schanzenbach, Dr. Osfar, t. Umterichter in Rojenheim.

Schelle, Dr. Benedift, t. Bezirksarzt in Rosenheim.

Stangl, Alois, Benefiziat in Tuntenhausen. Trautner, Sans, Redakteur in Rosenheim. Benbelftabt, J. Freiherr von, auf Schloß Reubeuern. Wild, Jakob, Benefiziat und Expositus in Bagen.

### Amtegericht Schongan.

Bach, Michael, t. Rentamtmann in Schongau. Baberhuber, Leopold, Detan und t. Pfarrer in Bilbfteig. Bornichein, C. Fr., Buchdrudereibefiger in Schongau. Bromberger, Couard, t. Bofthalter in Steingaben. Deubler, Frang Rav., f. Pfarrer in Burggen. Dürtheim - Montmartin, Rarl Graf von, f. Rammerer, Gutsbefiger in Steingaben. Doff, Georg, t. Pfarrer und Diftrittsschulinspettor in Steingaben. Gringinger, Michael, t. Pfarrer, Diftrittsschulinfp. in Rottenbuch. Leinfelber, Mois, f. Pfarrer in Sachsenried. Reth, Josef, Ballfahrtspriefter in Bies. Bichelmagr, Otto, t. Bezirtsamts-Affeffor in Schongau Bichler, Unton, f. Pfarrer in Böbing. Schäffer, Josef, Apotheter in Schongau. Schon, Biftor, f. Bezirteamtmann in Schongan. Sojer, Joh. Bapt., f. Pfarrer in Epfach. Staubinger, Leopold, t. Notar in Schongau. Stegmüller, Xaver, Maler in Schongau. Beinmüller, Bernhard, t. Pfarrer in Reichling. Beng, Mathias, t. Bfarrer in Baierfoien.

## Amtegericht Schrobenhausen.

Marftgemeinde Sohenwart. Stadtgemeinde Schrobenhaufen. Saggel, Lorenz, t. Bezirtsamtmann in Schrobenhaufen. Ditl, Georg, Fabrifant in Schrobenhausen. Leinfelder, Georg, Rommerzienrat und Fabrikbefiger in Schroben-Moreau, Ludwig Freiherr von, Brivatier in Steingriff. Bfetten - Urnbach, Sigmund Freiherr von, Butsbesiger ju Riederarnbach.

Sandizell, Rarl Theodor Graf von und zu, t. Kämmerer und Reichsrat zu Sandizell.

Thalhofer, Michael, Benefiziat in Schrobenhausen.

## Amtsgericht Starnberg.

Benediftinerftift Undeche. Friedl, Unton, Lehrer in Machtelfing. Jehle, Michael, f. Oberamterichter in Starnberg. Jost, Josef, t. Pfarrer in Auffirchen. Rolb, Rarl, t. Pfarrer in Feldafing,

Krauß, Johann Nepomuk, k. Hauptmann a. D. in Mühlfeld. Lohe, Emil, Gutsbesitzer in Söding. Meilbeck, Ludwig, k. Justizrat und Notar in Starnberg. Riedhammer, Karl, k. Udvokat in Starnberg. Sauter, Ottmar, k. Pfarrer in Böding. Ziegler, Otto von, k. Rentamtmann in Starnberg.

#### Amtegericht Tegernfee.

Aftner, Michael, t. geistl. Rat, Dekan und Pfarrer in Egern. Bemmel, Adalbert, Buchdruckereibesitzer in Tegernsee. Drechsel, Max Graf von, t. Kammerherr und Rittmeister a. D. in Tegernsee.
Factler, Max, Dekorationsmaler in Tegernsee. Herrle, Sebastian, herz. Schloßbaumeister und Architekt in Tegernsee. Hofmann, Lorenz, Bautechniker in Tegerusee. Reinhard, Josef, Kausmann in Tegernsee. Reinhard, Josef, Kausmann in Tegernsee.

## Amtsgericht Tittmoning, f. Laufen. Amtsgericht Tölz.

Marktgemeinde Tölz. Brandl, Josef, k. geistl. Kat, Pfarrer in Lenggries. Forner, Michael, Benefiziat in Tölz. Glonner, Stefan, freiresign. Pfarrer und Benefiziat in Tölz. Söfter, Dr. Max, prakt. und Badearzt in Tölz. Krettner, Unton, Bierbrauer in Tölz. Kruli, Josef, Bräuereibesiger in Tölz. Kauli, Josef, Bräuereibesiger in Tölz. Kausch, Franz Ser., Kammerer und k. Pfarrer in Tölz. Staubinger, Peter, k. Bezirksgeometer in Tölz.

## Amtsgericht Traunstein.

Stadtgemeinde Traunstein. Führer, Johann, Hoswirt in Marquarbstein. Hunoltstein, Hans Freiherr Bogt von, genannt Stein-Rallenfels, auf Schloß Niedernfels.
Rraher, Johann Bapt., f. Pfarrer in Grassau.
Rroher, Fritz, Fabrikbesitzer in Reit.
Manr, Otto, f. Landgerichtsdirektor in Traunstein.
Meixner, Heinrich, Dekan, f. Stadtpfarrer und Distriktsschulinspektor in Traunstein.
Riklas, Johann, k. Reallehrer in Traunstein.
Henz, Hugo, k. Regierungsrat und Bezirksamtmann in Traunstein.
Benz, Wilhelm, Rausmann in Bergen.
Beitler, Georg, Baumeister in Traunstein.

### Amtsgericht Troftberg.

Marktgemeinde Troftberg.
Aidelsburger, Anton, t. Amtsgerichtssekretär in Trostberg.
Eitlinger, Gabriel, Rooperator in Obing.
Gruber, Ludwig, t. Pfarrer, Distriktsschulinspektor in Trostberg.
Höger, Josef, Rammerer und t. Pfarrer in Eggstädt.
Leinfelder, Max, Gutsbesitzer in Frabertsham.
Link, Franz, Raufmann in Trostberg.
Rieger, Ernest, Walzmühlbesitzer in Trostberg.
Winfauer, Franz, Lehrer in Vittenhart.

## Amtegerichte Wafferburg und Baag.

Martigemeinbe Gars. Marktgemeinbe Saag. Martigemeinde Isen. Stadtgemeinde Bafferburg. Dempf, Friedrich, Buchdruder in Bafferburg. Gifenrieth, Ludwig, Magistraterat und Privatier in Bafferburg. Binbharb, Georg, t. Pfarrer in Babensham. Bumppenberg, Subert, Frhr. von, f. Rammerer und Bezirfsamtmann in Bafferburg. Rurymuller, Frang Lav., Defan und t. Pfarrer in Gars. Lechner, Jofef, f. geiftl. Rat, Detan und Stadtpfarrer in Bafferburg. Balmano, Josef, Apotheter in Bafferburg. Baur, Nifolaus, t. Pfarrer in Rieben. Bracher, Rarl, t. Bezirksamtsaffeffor in Bafferburg. Breiffer, Alois, t. Pfarrer in Gifelfing. Rohr, Rarl, Gutsbesiger auf Schloß Branbstädt. Schmibramst, D., Landrat, Brauereibefiger in Forfting. Sonepf, Dr. Chr., t. Udvotat und Burgermeifter in Bafferburg. Singlbinger, Georg, Rammerer und f. Bfarrer in Rott. Soier, Subert, Butebefiger ju Rlofter Altenhohenau. Ströbl, Josef, Kooperator in Wasserburg. Thanner, Josef, t. Pfarrer in Evenhaufen. Belgmüller, Rlemens, Lehrer in Griesftätt. Biffing, Franz, f. Bezirtsamtsaffeffor in Bafferburg. Berrar, Rarl, Rammerer und t. Pfarrer in Isen.

## Amtsgericht Weilheim.

Bezirks-Lehrer-Verein Weilheim. Muscums-Verein Weilheim. Königl. Realschule Weilheim. Angerer, Dr. Ernst, prakt. und Krankenhausarzt in Weilheim. Besold, Andreas, Lehrer in Huglfing. Engk, Alois, k. Bezirksamtmann in Weilheim. Freßl, Johann, k. Reallehrer in Weilheim. Romprecht, Eduard, t. Stadtpfarrer in Beilheim. Mahr, Ludwig, t. Regierungsrat und Bezirksamtmann a. D. Schaidhauf, Urban, t. Pfarrer in Forst. Schmauz, Peter, geistl. Rat, Dekan, t. Pfarrer und Distriktsschulinspektor in Polling. Schmidtner, Andreas, geistl. Rat und Spitalkurat in Beilheim. Stelzer, Johannes, Dr. med. et philos., Expositus in Etting. Stelze, Moriz, t. Pfarrer in Unterpeissenberg. Sutor, Max, Lehrer in Uffing. Zeiblmahr, Peter, Lehrer in Pähl.

#### Amtegericht Wolfratehaufen.

Benediktiner-Priorat Schäftlarn. Antretter, Beter, k. Pfarrer in Ascholding. Enhuber, Rarl von, k. Oberamtsrichter in Wolfratshausen. Griffel, Johann, Kuratbenesiziat in Ergertshausen. Pfatrisch, Beter, freires. k. Pfarrer in Benerberg. Roth, Georg, k. Pfarrer in Arget. Schab, Hermann von, k. Hauptmann a. D. in Wolfratshausen. Weiß, Franz Xaver, Dekan und k. Pfarrer in Wolfratshausen.

c) In ben übrigen Regierungsbezirken: Stadtgemeinde Rain. Benediktiner=Abtei Detten. Aretin auf Saidenburg, Anton Freiherr von, f. Rämmerer und Regierungsrat in Landshut. Baumann, Josef, freiref. Pfarrer und Benefiziat in Rain. Baumgarten, Marimilian von, Schriftsteller in Regensburg. Begold, Guftav von, I. Direktor bes Germanischen Museums in Rürnberg. Breitenbach, Josef, t. Kreisarchiv-Setretar in Reuburg a/D. Brenner, Dr. Ostar, t. Universitätsprofessor in Burgburg. Dorffmeifter, Dr. Abolf, t. Begirtsargt in Augsburg. Du Moulin-Edart, Rarl Graf von, t. Bezirteamteaffeffor in Lindan. Du Brel, Friedrich Freiherr von, f. Regierungerat in Augeburg. Ebner, Dr. Abalbert, Lyzealprofeffor in Gichftatt. Bagler, Moris Gbler von, t. Sauptmann g. D. in Germersheim. Giglberger, Georg, f. Pfarrer in Buch am Erlbach. Glasichröber, Dr. Frang Laver, f. Rreisarchiv-Sefretar in Speier. Böbl, Sebaftian, t. Rreisarchivar in Burgburg. Goffinger, Frang Ritter von, t. Regierungsbireftor a. D. in Bayreuth. Gretler, Georg, f. Pfarrer in Unterthingau. Grofdel, Dr. Julius, t. Abteilungsingenieur in Nürnberg. Groß, Jatob, t. Hauptzollamteverwalter in Memmingen. Bunblach, Dr. Georg, Domfapitular, erzb. geiftl. Rat und Dom= pfarrer in Baffau.

Sartl, Rarl, f. Pfarrer in Scherstetten bei Augsburg. Beimbucher, Dr. Mag, t. Lyzeal-Professor in Bamberg. Bogl, Dr. Betrus be Alfantara, Bifchof von Augsburg. hofmann, Frang, f. Oberamterichter in Reuftabt a/A. Soppich ler, Eduard, t. Hauptzollamteberwalter a. D. in Regensburg. huber, J. Baul, t. Gymnafial-Brofessor in Baffau. huber, Wilhelm, Rammerer und t. Pfarrer in Leeber. Sunglinger, Ludwig, t. Notar in Bengereberg. Jadlein, Anton, f. Gymnafial-Professor in Bamberg. Saftadt, Abolf, Freih. v., f. Amterichter in Burgburg. Illing, Franz, t. Hauptmann im Generalftab der II. Division in Augsburg. Ras, Georg, Rommerzienrat und Großgrundbefiger in Eurasburg und Saunftetten. Raisenberg, Heinrich, t. Notar in Augsburg. Raltenhauser, Johann Bapt., freires. Pfarrer und Benefiziat in Eberspoint, B.-Umt Bilsbiburg. Reiper, Johann, t. Forstamts-Affessor in Jagdhaus, Bost Rindsbach (Pfalz). Rerler, Franz Laver, f. Notar in Ottobeuren. Lichtenftern, Rarl Reisner, Freiherr von, t. Oberftlieutenant und Rommandeur ber Militar-Schießicule in Lager Lechfelb. Lindenfele-Bolframshof, Ludwig Freiherr von, Rittergutebefiger in Bolframshof. Maricalt von Oftheim, Emil Freiherr von, in Bamberg. Mathes, Josef, t. Pfarrer und Distritteschulinspettor in Bogmes, B.=A. Mainburg. Magerhofer, Dr. Johann, t. Kreisarchivar in Speier. Mottes, Georg, t. Rentamtmann in Lichtenfels. Nömaier, Joseph, f. Pfarrer in Röglarn. Dhlenschlager, Friedrich, t. Rettor bes Gymnasiums in Speier. Bet, Dr. Johann, t. Kreisarchivar in Nürnberg. Böhlmann, Maximilian, f. Bezirksamtmann in Nabburg. Raab, Dr. Karl, f. Gymnasiallehrer in Schweinfurt. Rampf, Dr. Michael Ferbinand von, Bischof von Bassau, Hauspralat Gr. papftl. Heiligkeit 2c. 2c. in Baffau. Romstoed, Franz Sales, Lyzeal-Professor in Gichstätt. Schröder, Dr. Alfred, bischöft. Archivar in Augsburg. Seefried, Johann Rep., t. Bezirksamts-Affessor a. D. in Baffau. Sepp, Dr. Bernhard, t. Lyzeal-Brofessor in Regensburg. Steinberger, Math., f. Pfarrer in Geisenhaufen bei Bilebiburg. Stinglhamer, Joh. Bapt., Domkapitular in Passau. Süß, Lorenz, f. Pfarrer in Kirchborf i. 28. Banfelow, Dr. Karl, t. Bezirksarzt in Wolfstein-Fregung. Biefend, Reinhard, f. Bezirksamtmann in Baffau. Zientner, Josef, t. Pfarrer in Scheidegg.

## d) Außerhalb Bayerns:

Benediftiner=Stift St. Beter in Salzburg.

Bibliothet, fonigliche, zu Berlin.

Handel - Mazetti, Biftor Freiherr von, f. f. Oberst im Insanterie-Regiment Frhr. von Beg Rr. 49 in Mostar in ber Herzegowina.

Inama = Sternegg, Dr. Rarl Theodor von, t. f. Sectionschef, Prafibent ber f. f. statistischen Centralcommission, Universitäts. Brofessor und herrenhausmitglied in Bien.

Lippert, Detar Edler von, Butebefiger in Rufftein.

Lowened, Theodor von, Rentier in Bellabrunn bei Salzburg

Sixt, Friedrich, t. bayr. Premierlieutenant und Regimentsadjutant in Dieuze.

Uhlirg, Karl, Dr. philos., Archivar ber Stadt Wien I und Privat= Dozent an ber f. f. Universität.

Biebemann, Dr. Theobor, Chef - Rebafteur ber amtlichen Salzburger Zeitung in Salzburg.

# B. Chrenmitglieder.

häberlin, Dr. C. F. B. J., geheimer Justigrat und Professor ber Rechte an ber Universität zu Greifswalbe.

Boch I, Unton, Runftmaler und Gutsbesiger in Priel.

Solland, Dr. Syacinth, f. Brofessor in München.

Mayer, Josef, fürstlich Thurn- und Taxis'scher Kollegialbirektor a. D. in Regensburg.

Bopp, Karl, t. Generalmajor a. D.

Brechtl, Dr. Joh. Bapt., f. geiftl. Rat und freirefignierter Pfarrer in Freifing.

Biegler, Dr. Friedrich von, f. Staatsrat und Regierungs-Präsident in München, Exzellenz.

# C. Chrenmandatare.

Barth, Ignaz Freiherr von, f. Rämmerer, f. Oberamterichter a. D. in Berchtesgaben.

Schmidtner, Andreas, geiftl. Rat und Spitalfurat in Weilheim. Beffinger, Anton, f. Oberamtsrichter a. D. in Munchen.

# D. Staud bes Bereinsausschuffes.

Stigloher, Dr. Marcellus, Domfapitular und erzbisch. geistl. Rat, I. Borstand.

Hager, Dr. Georg, f. Ronfervator am bayer. Rational-Museum und am f. Generalfonservatorium der Kunstdenkmale und Altertumer Bayerns, II. Borstand und Redakteur. Rambaldi, Karl Graf von, t. Major a. D., I. Bereins-Setretär. Trautmann, Dr. Karl, t. Gymnafiallehrer a. D., II Bereins-Setretär und Konservator der Bildersammlung des Bereins.

Bintgraf, Beinrich, f. Juftigrat, Bereinsichagmeifter.

Daum ling, Martin, t. Gefretar an ber hof- und Staatsbibliothet, Bremierlieutenant ber Landwehr, Bereinsbibliothetar.

Fürst, Max, Kunftmaler.

Gilg, Eugen, t. Oberbahnamtsregistrator a. D, Konservator ber Siegel-Sammlung bes Bereins.

Hartmann, Dr. August, Rustos an der k. Hof= und Staatsbibliothet. Krauß, Gustav, Major a. D., Konservator der Altertums-Samm= lung des Bereins.

Kull, J. B., Privatier.

Och, Friedrich, Spanglermeister, Konfervator ber neueren Mung- und Mebaillen-Sammlung bes Bereins.

Popp, Karl, f. Generalmajor a. D.

Reuling, Auguft, Bantoberinfpettor.

Riehl, Dr. Berthold, t. Universität&=Brofeffor.

Riggauer, Dr. Hans, k. Konservator bes k. Münzkabinettes, k. Universitätsprosessor, Konservator ber mittelalterlichen Münz= Sammlung bes Bereins.

Ruepprecht, Dr. Chriftian, Silfsarbeiter an ber t. Universitäts = bibliothet.

Schmid, Dr. Wolfgang, kgl. Bibliothekar und Sekretär am bayer. Rationalmuseum, Lieutenant der Reserve, Konservator der Kartensammlung des Bereins.

Berner, Dr. Rarl, t. Geheimsefretär im f. Geheimen Staatsarchiv, Archivar bes Bereins. Berzeichnis der Geschichts= und Altertumsvereine, der gelehrten Körperschaften und der Behörden, mit welchen der Hift. Berein von Oberbabern in Schriftenaustausch steht.

Machener Geschichtsverein zu Machen. Sistorische Gesellschaft bes Rantons Margau zu Marau. Kroatischer archaologischer Berein zu (Zagrebu) Agram. Beichichtes und Altertumeforichenbe Gefellichaft bes Ofterlandes ju Altenburg. Siftorifcher Berein von Mittelfranten zu Unsbach. Historischer Berein für Schwaben und Neuburg zu Augsburg. Académie d'Archéologie de Belgique au Antwerpen. hiftorifder Berein ju Bamberg. historische und antiquarische Gesellschaft zu Bafel. hiftorischer Berein von Oberfranten zu Bapreuth. Berwaltungeausschuß bes Bejamt-Bereins ber beutschen Geschichteund Altertumsvereine ju Berlin. Berein für bie Geschichte ber Mart Branbenburg zu Berlin. Berein "Berold" für Beraldit, Sphragiftit und Genealogie zu Berlin. Beneralverwaltung ber f Mufeen, Ral. Mufeum ber Bolfertunde in Berlin. Berliner Gefellichaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte in Berlin. Curatorium bes beutschen Reiche- und preugischen Staatsanzeigers in Berlin. Berein für bie Geschichte Berlins in Berlin. Allgemeine geschichtsforschenbe Gesellschaft ber Schweiz in Bern. Berein von Altertumsfreunden im Rheinlande ju Bonn. Mufeumsverein für Borarlberg zu Bregeng. Rünstlerverein für Bremische Geschichte und Altertumer zu Bremen. Berein für Beschichte und Altertum Schlefiens zu Breslau. Schlefische Befellichaft für vaterlanbifde Rultur ju Breslau. Mufeum ichlefischer Altertumer zu Breglau. Historisch-statistische Sektion ber t. f. mährisch-schlesischen Gesellschaft gur Beforberung bes Aderbaues, ber Natur- und Landestunde zu Brünn. Die Bollanbiften in Bruffel. Société d'Archéologie de Bruxelles zu Brüffel. R. Ungarische Atabemie ber Biffenschaften zu Bubapeft. Rönigliches Hausarchiv zu Charlottenburg.

Naturforicenbe Befellicaft Granbundens zu Chur. hiftorifder Berein für bas Großherzogtum Beffen zu Darmftabt. Hiftorischer Berein zu Dillingen. Berein für Geschichte und Naturgeschichte ber Baar und ber angrenzenden Landesteile zu Donaueschingen. R. fächfischer Altertumsverein zu Dresben. Duffeldorfer Geschichtsverein in Duffelborf. Biftorischer Berein in Gichftätt. Geschichts= und altertumeforschender Berein in Gifenberg (in Sachsen-Altenburg). Berein für Geschichte und Altertumer ber Grafichaft Mansfeld in Gieleben. Bergischer Geschichtsverein zu Elberfelb. R. Atademie gemeinnütiger Wiffenschaften zu Erfurt. Berein für Geschichte und Altertumstunde von Erfurt. Berein für Geschichte und Altertumstunde zu Frankfurt am Main. Befellicaft für Beforberung ber Geschichts., Altertums= und Bolts= funde von Freiburg, bem Breisgau und ben angrenzenden Land= icaften zu Freiburg. Biftorischer Berein zu St. Gallen. Dberheffischer Beschichtsverein zu Gießen. Siftorifder Berein bes Rantone Glarus. Dberlaufit'iche Gesellicaft ber Wiffenschaften zu Görlit. R. Gefellichaft ber Wiffenschaften zu Göttingen. Biftorifder Berein für Steiermart ju Brag. hifterischer Berein für bas württembergische Franken zu Sall a. R. (Schwäbisch Hall). Thuringisch-fachfischer Berein für Erforschung bes vaterländischen Altertums und Erhaltung seiner Denkmale zu halle an ber Saale. Berein für hamburgische Geschichte zu hamburg. hanauifder Bezirts-Berein für heffifde Gefdichts- und Landestunde zu Hanau. Siftorifder Berein für Rieberfachsen zu Sannover. Großherzoglich babische Universitätsbibliothet in Beibelberg. Berein für fiebenburgifche Landestunde zu Bermannftabt. Boigtlandifcher altertumeforichenber Berein in Sobenleuben. Berein für thuringische Geschichte und Altertumstunde ju Bena. Siftorifder Berein in und für Ingolftabt. Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg zu Innsbruck. Berein für Geschichts= und Altertumstunde zu Rahla und Roba. Großherz. Babische historische Kommission — bezüglich ber Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins - zu Rarlernhe. Berein für heffische Beichichte und Landestunde zu Raffel. Augauer Altertumsverein in Rempten. Befellichaft für Schleswig-Solftein-Lauenburg'iche Beichichte ju Riel.

Berein für Chemniger Geschichte zu Chemnig. Universitäts-Bibliothek in Chriftiania. Schleswig-Holftein'sches Museum für vaterlandische Altertumer zu Riel. Befellichaft für Rieler Stadtgeschichte in Riel. Befdichteverein von Rarnthen zu Rlagenfurt. Siftorifcher Berein für ben Nieberrhein, insbesonbere die alte Erzbiogefe Roln gu Roln. Phyfitalifch-ofonomifche Gefellichaft zu Ronigsberg (in Breugen).

Société royale des Antiquaires du Nord zu Ropenhagen.

Mufeal-Berein für Rrain zu Laibach.

Siftorifcher Berein für Niederbapern zu Landshut.

Maatschappy der nederlandsche Letterkunde zu Leiben.

Nordböhmischer Ercursions. Club zu (Böhmisch.) Leipa.

Mujeum für Bolferfunde ju Leipzig.

Berein für bie Beschichte Leipzige in Leipzig.

Bejellichaft zur Erforschung vaterlandischer Sprache und Altertumer in Leipzig.

Beichichts- und Altertumsforicenber Berein für Leisnig.

Berein für Beschichte bes Bobenfees und feiner Umgebung ju Lindan.

Museum Francisco-Carolinum zu Ling.

Berein für Lübedische Beschichte und Altertumstunde gu Lubed.

Mufeumeverein für bas Fürstentum Luneburg.

Institut archéologique Liégeois zu Lüttich.

hiftorischer Berein für die 5 Orte: Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Rug in Luzern.

Berein für Beschichte und Altertumstunde bes Bergogtums und Ergftifts Magbeburg.

Berein gur Erforichung ber rheinischen Geschichte und Altertumer gu Mainz.

Bennebergischer altertumsforschender Berein zu Meiningen.

Berein für bie Beschichte ber Stadt Meiffen.

Befellichaft für lothringische Beschichte und Altertumetunde gu De g.

R. Atademie ber Biffenschaften ju Dunchen.

R. ftatiftifches Bureau zu München.

Gefellicaft für Unthropologie, Ethnologie und Urgeschichte zu Dunchen. Beographiiche Gefellichaft zu Dunchen.

R. Allgemeines Reichsarchiv in München.

Altertumeverein in München.

R. Armee=Bibliothet in Munchen.

R. hof- und Staatsbibliothet in München.

R. Rreis. Archiv in München.

Bagerifder Runftgewerbe-Verein in München.

Stadt-Archiv in München.

R. Universitätsbibliothet in Dunden.

Gefellichaft "Philomathie" zu Reiffe.

Biftorifder Berein in Reuburg.

Germanisches Nationalmuseum in Rürnberg.

Berein für Beichichte ber Stadt Rurnberg in Rurnberg.

Berein für Gefchichte und Altertumetunde Weftphalens gu Baberborn,

Altertums-Berein in Plauen. Hiftorische Gesellschaft für die Provinz Bosen in Bosen. Berein für Geschichte der Deutschen in Böhmen zu Brag. Gesellschaft des Museums des Königreiche Böhmen zu Prag. Redaktion des Diözesan-Urchives von Schwaben zu Ravensburg. Historischer Berein von Oberpsalz und Regensburg in Regensburg. Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Oftseeprovinzen Ruklands zu Riga.

Städtisches Museum Carolino-Augusteum in Salzburg. Gesellschaft für Salzburger Landeskunde in Salzburg.

Biftorifch-antiquarischer Berein gu Schaffhaufen.

Berein für Hennebergische Geschichte u. Landeskunde zu Schmalkalben. Berein für medlenburgische Geschichte und Altertumskunde zu Schwerin. Berein für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern zu Sigmaringen.

historischer Berein für bie Pfalz in Speier.

Berein für Geschichte und Altertumstunde ber Herzogtumer Bremen, Berben und bes Lanbes Badeln zu Stabe.

Gesellichaft für Bommer'iche Geschichte und Altertumefunde zu Stettin. K. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademiens in Stockholm. Gesellichaft für Erhaltung der historischen Denkmäler im Elsaß zu Straßburg.

historisch-literarischer Zweigverein des Bogesenclubs in Eljaß-Lothringen zu Straßburg.

Königlich murttembergisches statistisches Landesamt Stuttgart.

Burttembergischer Altertumsverein gu Stuttgart.

Bejellschaft für nügliche Forschungen zu Erier.

Berein für Runft und Altertum in Ulm und Oberschwaben zu Ulm. Münfter-Romité zu Ulm.

Humanistiska Vetenskaps-Samfundet zu Upfala.

Smithsonian Institution zu Baihington.

heralbische Gesellschaft Abler in Bien.

R. R. Afabemie ber Wiffenschaften zu Bien.

R. R. Zentral-Rommission zur Erforschung und Erhaltung der Runftund historischen Denkmale zu Wien.

Alltertumsverein zu Bien.

Berein für Landeskunde von Niederöfterreich zu Bien.

Berein für Raffauische Altertumsfunde und Geschichtsforschung in Wiesbaben.

Bergoglich braunschweigische Bibliothet in Bolfenbuttel.

Ultertume=Berein in Worms.

Hittorifcher Berein für Unterfranten u. Afchaffenburg zu Bürzburg. Antiquarische Gesellichaft (Gesellschaft für vaterländische Altertumer) zu Bürich,

Altertums-Berein für 3 widau und Umgebung.

#### Ш.

## nefrolog.

# Georg Westermayer,

erzb. geiftl. Rat, Rammerer und Pfarrer in Feldfirchen bei Aibling.

Eine biographische Stige von

## Dr. Marcellus Stigloher,

Dom apitular, erzb. geiftl. Rat und g. B. I. Borftand bes hiftorifchen Bereines von Oberbayern.

Bu den an Naturschönheiten reichsten Seen des baherischen Oberlandes gehört der Tegernsee mit seinem ehemaligen durch Kunst und Wissenschaft Jahrhunderte hindurch hochgeseierten Kloster. Wo die Wasser dieses See's nach kurzem raschen Laufe in der Mangsall sich mit dem Inn unweit der Tirolergrenze vereinigen, dort liegt die Stadt Rosenheim. Ein seit 1273 viel genannter gewerbreicher Markt, wurde Kosenheim 1864 als Knotenpunkt der baherischen Bahnen nach Österreich und Italien zu einer Stadt erhoben, die immer mehr an Bedeutung gewinnt.

In diesem, sast am Fuße der bayerischen Alpen schön gelegenen Rosenheim wurde den 13. September 1836 den Aupferschmiedsscheleuten Peter und Elisabeth Westermayer ein Sohn geboren, welchem sie in der Taufe den Namen Georg gaben. Ihr aussgedehntes Geschäft in ihrem Hause an der Innstraße verlich der

Familie einen gewiffen bürgerlichen Wohlftand.

Fromm und christlich erzogen, zeigte Georg bereits in der Bolksschule eine besondere Begabung und Lernbegierde. Er erhielt daher im Herbste 1846 von seinen Eltern die Erlaubnis, in die seit 1571 mit wenig Unterbrechungen in Rosenheim bestehende Lateinschule eintreten zu dürsen. Sein den 17. Februar 1842 geborener einziger Bruder Ioses sollte das Gewerbe des Baters erlernen.

Subreftor an dieser Lateinschule war von 1845—1850 Priester Christian Oberndorfer, welcher durch Kenntnisse, Lehrgabe und Liebe zu den Schülern das Ansehen und die Schülerzahl bedeutend steigerte, so daß von seinen damaligen Schülern jetzt noch manche

in Staat und Kirche hohe Stellen bekleiben. Georg Westermayer reihte sich diesen würdig an. In der letzten (4.) Klasse der Lateinschule erhielt Westermayer im Sommer 1850 als Preis die Gedichte des Issuiten Jakobus Balde in der Ausgabe des I. B. Neubig. Hochersteut über diese Auszeichnung, begann er mit Liebe und Begeisterung sich der Lektüre dieses Werkes zu widmen, ohne zu ahnen, welchen Einsluß diese Thätigkeit auf seine ganze spätere wissenschaftliche Richtung ausüben sollte.

Im Serbste 1850 trat Westermayer an das Gymnasium in Freising über. Seine zu große Vorliebe für Literatur und Poösie hinderte ihn an der Aneignung der notwendigen Kenntnisse in der Mathematik, so daß der Prosessor der Mathematik, Karl Güßregen, sein Vorrücken beanstandete. Nach zwei Jahren trat daher Westermayer an das Wilhelms-Gymnasium in München über und absolvierte dasselbe im Jahre 1855. In der Oberklasse erhielt er den Preis aus der deutschen Sprache.

An der Universität zu München fand sich Westermayer wieder mit seinen Studienfreunden von Rosenheim und Freifing zusammen. Bald entwickelte sich ein reger geselliger und wissenschaftlicher Vertehr zwischen benfelben. Jeden Sonntag versammelten fie sich in der Wohnung seines nächsten Freundes Franz Rausch aus Rosenheim, jett Kammerer und Pfarrer in Tölz, lasen deutsche Dichter, besonders Platen, trugen ihre selbst verfaßten Gedichte und Auffäte vor und übten alsdann gegenseitig Kritik, bei welcher sich Westermager nicht immer der Fronie und Satire ganz zu enthalten vermochte. Beftermaner felbst aber beschäftigte fich dazu mit Versuchen zur Übersetzung Balde'icher Oden und studierte zu diesem Zwecke die Ars poetica des Horaz in der Ausgabe des Sesuiten Josef Beittenauer, um fich die notwendigen Kenntnisse zum Berftandnisse ber Balde'schen Muse zu verschaffen.

Bon seiner ersten Jugend an hegte Beftermaper im Beifte seiner Eltern den Gedanken, nach Bollendung seiner humanistischen Studien sich dem Priefterstande zu widmen. Zeugnis hiefür geben die zahlreichen Gedichte, die er in den Jahren 1851 bis 1857 verfaßte und die in einem stattlichen Bande, von der Hand des Dichters selbst geschrieben, dem Urheber dieser biographischen Erinnerung vorliegen. Boll von jugendlichen Idealen weht in den= selben mehr ein ernster, oft melancholischer Geist, stets ferne von jeglichem Verstoße gegen Glaube und Sitte. Als daher die Zeit der Berufswahl an Westermaher herantrat, entschied er sich alsbald für das Studium der Theologie. Überzeugt, in der Zurückgezogenheit des Seminars sich gründlicher auf den priefterlichen Beruf vorbereiten zu können, als in dem geräuschvollen, zerstreuenden Leben der Großstadt, trat er als Kandidat des ersten theologischen Rurjes zu Oftern 1857 in das erzbischöfliche Klerikalseminar zu Freising ein.

Seine aus jener Zeit vorhandenen Briefe bestätigen, mit welchem Ernste er sich den wissenschaftlichen und askeiischen Übungen für seinen künftigen Beruf widmete. Manche Zweisel erstanden in seinem Herzen, ob er auch jetzt noch der klassischen Literatur so viel Zeit und Krast wie disher weihen dürse. Das Studienprogramm des Prosessons Korbinian Bandinger in Freising vom Jahre 1858: "Rede Basilius des Großen an christliche Jünglinge über den rechten Gebrauch der heidnischen Schriften", das Beispiel so vieler hervorzagender Männer aller Jahrhunderte, wie das des Borläufers Balbe's, des Math. Kasimir Sarbiewsty, der 14 mal in seinem Leben den ganzen Horaz gelesen, halsen ihm über diese Bedenken mit Recht hinweg. Neben Balde's Gedichten war es besonders Sophokles, welcher ihn in seinen freien Stunden beschäftigte.

Dieses pflichtgetreue wissenschaftliche Streben, sein gesetztes und gefälliges Benehmen sicherten Westermayer die vier Jahre seines zweiten Ausenthaltes in Freising in besonderer Weise die Zuneigung und das Bertrauen seiner beiden Vorstände: im Seminar des Direktors Dr. Michael Rampf, jetzigen Bischoses in Passau, und am Lyzeum des Rektors und Prosessors der Geschichte und Literatur Paulus Klostermaier († 12. Dezember 1885).

Am 5. Juni 1860 wurde Westermager vom Erzbischofe Gregorius in Freising zum Priester geweiht und am 15. Juli scierte er in Rosenheim unter großer Beteiligung der Bürgerschaft wie des Landvolkes sein erstes heil. Mefopfer.

Sein Vater hatte noch die Freude, dieser Festlichseit beiswohnen zu können. Aber schon ein Jahr später, den 15. Mai 1861, folgte er im Tode seiner Gattin, die bereits den 2. Juni 1849 im 46. Lebensjahre die Ihrigen verwaist zurückgelassen hatte. Da am 4. Juli 1853 auch der einzige Bruder Josef starb, war der junge Priester das letzte trauernde Glied seiner Familie. Aber auch seine eigene Gesundheit war nicht fest. Von Geburt aus nicht besonders kräftig, hatte er 1853 in München einen schweren Typhus durchzumachen, der eine dauernde Schwäche der Brust zurückließ.

Seine erste Anstellung erhielt Westermayer in Prien als Koadjutor. In Kirche, Schule und Seelsorge erfüllte er gewissenshaft seine Pflichten. Seine sreie Zeit aber glaubte er nicht besser anwenden zu können, als wenn er das Leben, Wirken und Dichten des P. Jakobus Valde zur Aufgabe seines Privatstudiums und zum Gegenstande der Erholung und Unterhaltung machte. Waren ja das Leben wie die Werke Valdes nur mangelhaft und in Bruchstücken, ohne alle chronologische Ordnung bekannt. Vielleicht ließ sich auch aus den düsteren Zeiten des dreißigährigen Krieges ein tröstendes, lichtvolles Lebensbild in unserem altbayerischen Baterslande der gelehrten Welt wie dem Volke vor Augen sühren. In treuer Erinnerung an die Wanderungen Valde's auf den Höhen der Hoer von München bis

Thalfirchen, Maria Einsiedl und Warenberg, dem Landgute der Jesuiten, weilte auch Westermaper gerne allein in der Umgebung von Brien, Des Chiemfees und ber großartigen Alpenwelt und las und studierte dabei die "lyrischen Wälder" Balde's, in welchen berselbe mit innigem Berständnisse bes Traumlebens wie der Zeichen und Laute der Natur den poetischen Flug seiner Gebanken in so vollendete Formen zu gießen verstand. Er erbaute sich an den Heldengestalten, welche Balde in lebendigen Farben, für ein einiges großes und herrliches Deutschland begeistert vor Augen führt, und an den tieffinnigen Erörterungen über Religion und Lebensweisheit, Baterlandsliebe und Freundschaft, Natur und Runft. Fiel ce aber Weftermayer hie und da schwer, ob seines förperlichen Befindens sich manche Entbehrung auflegen zu muffen, fo las er Balde's Agathyrfus zur Berherrlichung und zum Ruhme des Volkes der Agathyrsen, "welche immer als Congregatio Macilentorum nur einen Mageren zum Könige erwählten."

Ilm für Balbe's Biographie Gewißheit über bessen Geburtszeit und Jugend zu erhalten, reiste Westermayer im Jahre 1862 in die Heimat Balbe's nach Ensisheim im Elsaß und alsbann auch nach Paris. Schon 1852 hatte er das Salzsammergut und 1858 ben Rhein von Speyer bis Köln sowie den Main bereist, um mit deren Naturschönheit und Kunstschäuen persönlich bekannt zu werden.

Den 10. Juli 1865 als 2. Kooperator nach Tölz berufen und den 15. März 1867 von dem Markt-Magistrate zum Benefiziaten und Prediger präsentiert, wußte er dort die mühsam aus den verschiedensten Archiven gesammelten Nachrichten über Balde zu einem formvollendeten Lebensbilde zu gestalten.

Am 9. August 1868 waren es 200 Jahre, daß P. Jakobus Balde zu Neuburg an der Donau das Zeitliche gesegnet. Dieses 200 jährige Todesgedächtnis wählte Westermaher zur Heraussgabe seiner literarhistorischen Stizze: "Jakobus Balde, sein Leben und seine Werke". (München, Lindauersche Buchhandlung. 1868. 320 S.)

In 18 Kapiteln erzählt uns der Verfasser Balde's Leben (1604—1668) in Ensisheim und Belfort, im Jesuitenorden zu München, Ingolstadt, Landshut, Amberg und Neuburg a/D. Wir lernen daselbst die verschiedensten Persönlichkeiten und Verhältnisse kennen, mit welchen der Dichter in Beziehung getreten, und ershalten damit eine kleine Kulturgeschichte jener so bewegten Zeit. Aus dieser wachsen seine Werte naturgemäß hervor. Sine Menge Dinge gewinnen neues, disher ungeahntes Licht. Im Anhange werden eine chronologische Übersicht der Werke Balde's und am Schlusse 22 Übertragungen des Versassers aus Baldes Werken mit großer Sprachseinheit und eingehender Kenntnis seines dichterischen Genius beigegeben.

Die schönen Denkmale, welche zwei unserer Könige in der Ruhmeshalle und im Nationalmuseum Balde gesetzt, haben durch dieses Werk Licht und Leben, allseitige Erklärung und Bürdigung gefunden.

Als einmal ein Freund des Verfassers, damals Badekaplan in Kreuth, diese Monographie einem Prosessor der Universität Berlin, welcher dort als Badegast weilte, zu lesen gab, brachte sie derselbe nach drei Tagen mit den Worten zurück: "Wird dieser Mann, der ein solches Buch zu schreiben vermag, nicht Doktor und Prosessor? Bei uns würde das sicher geschehen. Warum hat er sein Buch nicht in Leipzig drucken lassen? Ich konnte nicht aushören zu lesen, dis ich das Buch beendigt hatte."

Westermayer sand übrigens auch in Bayern alleitige Anerkennung ob dieses Werkes und in München bildete sich eine eigene Geselschaft mit der Aufgabe, die Kenntnis und Wertschätzung unseres bayerischen Horaz immer weiter zu verbreiten und zu sestigen.

Der große wissenschaftliche Erfolg Westerma pers veranlaßte die Burgerschaft von Tolz, an benselben die Bitte zu stellen, ihren schon längst gehegten Wunsch nach einer Geschichte des oberen Ifargaues, des Marttes Tolz und feiner Bewohner zu erfüllen. Anfangs glaubte Beftermager nicht die nötige Reit und forperliche Kraft für die erforderlichen urkundlichen Forschungen zu finden. Allein gleichwie Westermaper die Pfarrprädikatur in Tölz übernahm, weil auch Balbe viele Inhre bas Amt eines Hof-Predigers in München und Neuburg bekleidet hatte, so erklärte er sich auch im Sinblic auf Balbe bereit, eine Chronif von Tolg zu verfaffen. Churfürst Max I. wünschte eine eingehende Geschichte des bayerischen Volkes und seiner Dynastie, und hatte damit zuerst den P. Matthäus Raber, ben Gerfasser ber Bavaria Sancta, dann ben P. Andreas Brunner beauftragt und endlich von 1640--1648 ben P. Jatobus Balde zu feinen Hofhistoriographen ernannt. Deffen Expeditio Donawerdana nennt Leibnig "in Form und Sprache bes Tacitus geschrieben."

Nach vielen Borarbeiten ließ Westermayer im Jahre 1870 zuerst alle 14 Tage im Tölzer Wochenblatte eine Beilage zur Tölzer-Chronif erscheinen; zuletzt saste er alles zusammen in ein eigenes Buch von 200 Seiten mit dem Titel: "Chronif der Burg und des Marktes Tölz. Tölz 1871." Sin außerordentlicher Reichtum von Personen und Begebenheiten sindet sich in dieser Chronif. Die Burgherrn des oberen Isarthales von Hohenburg, Schellenberg w.; Bischof Konrad der Tölzer von Freising 1230—1258, Gebhard Freiherr von Tölz, die Edlen von Winzer und viele bedeutende Männer der neueren Zeit, wie der berühmte Stiftsdefan Eusebius Amort von Polling († 5/2. 1775) w. treten in lebendiger Schilderung vor unsere Augen. Die verschiedenen Erlebnisse Warttes im Kriege wie im Frieden, die Kirchen, Schulen, Wohlthätigsteitsstiftungen w. sind in den verschiedenen Jahrhunderten eingehend behandelt und bieten vielseitige Belehrung und Unterweisung.

Die Zahl ber gebruckten Exemplare befand sich balb in festen Händen. Wiederholte Nachfrage und ununterbrochenes Sammeln neuer Quellen und Urfunden veranlaßte Westermayer, im Jahre 1893 eine 2. umgearbeitete, 318 Seiten umfassende Auflage der Chronif von Tölz zu veranstalten, die allgemein als Muster einer guten Lokal-Chronik gilt.

Diese quellenmäßigen kritischen Forschungen sollten jedoch nur Borftubien sein für eine viel umfangreichere historische Arbeit,

welche seiner jest wartete.

Seit Jahrzehnten machte sich immer mehr das Bedürfnis nach einer neuen statistischen Beschreibung des Erzbistums Münchenstreising geltend. Die älteste Beschreibung des Bistums Freising verdanken wir dem Bischofe Konrad III. von Freising, aus dem Patriziergeschlechte der Sendlinger in München, vom Jahre 1315. In 64 Pergamentblättern werden die Namen der Kollegiatstiste und Klöster verzeichnet und die einzelnen Pfarreien beschrieben mit den Filialen, Sepulturen, Kapellen, Abgaben und dem Besetzungserechte derselben. Man ersieht daraus, daß der Umfang, die Sinsteilung, die 18 Dekanate mit ihren Pfarreien bis zur Säkularisation die gleichen geblieben sind, wenn auch die Namen gewechselt haben.

Außer dieser ältesten Matrikel ist noch zu erwähnen die des Generalvikars Stefan Sunderndorfer auf Anzing und Ibden, vom Jahre 1524, welche er bei einer Bistitation sämtlicher Pfarreien (nicht Kollegiatstifte und Klöster) versaßte. Die Beschreibungen stets auf dem Augenschein beruhend, sind ganz verlässig und viel

eingehender als in ber Konradinischen Matrifel.

Die vorzüglichste Beschreibung ber Diözese stammt aber von dem Kanonisus bei St. Andra in Freising Frz. Jos. Anton Schmidt 1738/1740 in 6 Bänden. Im 1. Bande liesert derselbe einen statistischen Überblick über das Bistum und die Reihenfolge der Bischöse; bespricht deren Wahl, Fakultäten, Rechte; das Diözesans Kituale und «Proprium; die Konkordate, Weihbischöse; das Domsstift; Generalvikariat; Ordinariat; Chegericht; ferner die Kollegiatstifte und Klöster, das Lyzeum in Freising, die Diözesanpriesterhäuser.

Die übrigen 5 Bände sind der Beschreibung sämtlicher Pfarreien gewidmet nach den von jeher bestehenden 18 Dekanaten: Freising, München, Landshut, Erding; Aibling, Dorfen, Dachau; Gündelskofen, Günzelhosen (Egenhosen), Grafing (Steinhöring), Hitlach (Sittenbach); Inkosen (Abens), Ramerstorf (Obersöhring), Schwaben, Tölz; Warngau (Miesbach) und Wasserburg und das Archidiakonat Raitenbuch. Zu jeder Pfarrei sinden sich angegeben der Name des Pfarrers; Rechte, Lasten; Pfarrhof; Hilfspriester; Kommunikanten; Haupts, Filials, Nebenkirchen mit Alkären, Gottesdiensten, Glocken, Sepultur 2c., Benefizien 2c. Als ein großer Mangel erscheint, daß die zu jeder Pfarrei und Sepultur gehörigen Ortschaften sowie die bestehenden Volkschulen nicht angegeben sind.

Diese Schmidt'sche Matrikel, durch wiederholte persönliche Paftoral-Vifitationen von Seite des Verfassers ermöglicht, genügte bis zum Beginne des 19. Jahrhunderts. Die Säkularisation. die großen territorialen Beränderungen besonders nach dem Biener Kongreß veranlaßten aber im Konkordate vom Jahre 1817 und in der Circumscriptionsbulle der Diözesen Bayerns vom 8. September 1821 und 8. Dezember 1822 eine so bedeutende Umge= staltung des alten Bistums Freising, daß die bisherigen Matrifeln für die neue Erzdiozese Munchen-Freifing in feiner Beife mehr genugen konnten. Bu bem bisherigen alten Bistumebegirfe Freifing waren nämlich die ehemalige gefürstete Propstei Berchtesgaden und Teile des Erzbistumes Salzburg wie des Bistumes Chiemfee gefommen. · Letteres wurde im Jahre 1215 von dem Erzbischofe Eberhard II. in Salzburg mit Genehmigung des Bapstes Innozenz III. errichtet, und umfaßte die Pfarreien Breitbrunn, Gagftatt, Endorf, Frasdorf, Graffau, Riederaschau, Bernau, Prien, Reit im Winkel, Sachrang, Sölhuben und Ucbersee; in Tirol das Leuka- ober Leoggenthal mit den Pfarreien Kirchdorf und St. Johann mit der bischöflichen Kathedrale, den Pillerfee, Brixenthal, Ellmau und Die Bischöfe selbst wohnten gewöhnlich in Salzburg, um als Weihbischöfe und Statthalter in Regierungs-Geschäften den Erzbischöfen zur Seite zu fein.

Ru den bisherigen 18 Defanaten erhielt demnach das Erz= bistum 12 neue: Babensham, Berchtesgaden, Haslach (Traunstein), Höflwang, Laufen, Wühlborf, Oberbergfirchen, Betersfirchen, Reichenhall, Sölhuben, Teifenborf und Tittmoning.

Die von Salzburg an München-Freifing übergegangenen Teile besaßen überhaupt nie ähnliche Matrifeln und auch die alte Matrifel des Bistums Chiemsee von dem Bischofe Sebastian Cattaneus von 1589-1609, in Roch-Sternfelds Beiträgen zur beutschen Länder-, Sitten- und Staaten-Kunde II. 294-299 abgedruckt, ist gang furg und ungenügend. Um dem bringenoften Bedürfniffe abzuhelfen, verfaßte im Sahre 1820 Dr. Martin Deutinger eine tabellariiche Beschreibung ber neuen Erzbiozeje in der Hoffnung, daß sich später eine Kraft finden werde, seinen Gedanken in eingehendster Beije für die ganze Erzdiözese durchzuführen.

Es war den 27. April 1864, als Erzbischof Gregorius an den gesamten Klerus der Erzdiözese ein oberhirtliches Husschreiben ergeben ließ, zur Herstellung einer ausführlichen statistischen Beschreibung der Erzdiözese durch Sammlung von Materialien mitzuwirken und eine in Titel abgeteilte autographierte Tabelle nach der beigefügten Instruktion gewiffenhaft und genau auszufüllen. Den 13. Marg 1871 fonnte bas Erscheinen ber erften Lieferung des großen Werkes, deffen Bearbeitung dem Dombenefiziaten bei U. L. Fr. Anton Mayer übertragen worden war, angekündigt werden. Der 1. Band, die Defanate Abens mit Laufen samt ber Stadt Landshut war Ende des Jahres 1874 vollendet. Den 2. Band vermochte der Verfasser nicht mehr zu vollenden. Anton Mayer starb den 11. Februar 1877. Wenn er auch hie und da zu breit geworden und nicht immer mit wünschenswerter Genauigfeit das minder Wichtige vom Wichtigsten geschieden, so hat er sich doch bei seinem unermüdeten Sammlersleiße große Verdienste um

die Geschichte der Erzdiözese erworben.

Wegen Weiterführung und Vollenbung dieses so mühevollen und schwierigen Werkes wendete sich Erzbischof Gregorius an den Prediger Georg Westermaher in Tölz. Unterm 26. März 1877 erflärte sich Westermaher, wenn auch nicht ohne einige Bedenken besonders wegen seines Gesundheitszustandes dazu bereit und trat sogleich mit gewohnter Energie und Genauigkeit an die Lösung der ihm gestellten Aufgabe. Damit Westermaher mehr Zeit hiefür gewinne, verlieh ihm der neue Erzbischof Antonius von Steichele, der hochgeseierte Historiker und Statistiker des Bistums Augsburg, die Pfarrei Feldfirchen bei Aibling, die ihm die Beihilse eines Kaplanes sicherte. Nach einer persönlichen Vorstellung dei dem damaligen Kultusminister Dr. von Lut erhielt er den 7. März 1879 die königliche Bestätigung und den 13. März die kanonische In-vestitur auf Feldsirchen.

Bereits Ende des Jahres 1880 wurde der 2. Band der statistischen Beschreibung veröffentlicht. Er enthält 828 Seiten und gehört von Seite 454 dem neuen Verfasser an. Er begreift die Dekanate Micsbach mit Rosenheim samt der Haupt- und Residenzstadt München in sich.

Mit bem 3. Banbe war 1884 bas große Werf vollendet.

Welche Fülle von Stoff hier aufgehäuft erscheint, welche riesige Arbeit die Sammlung, Sichtung und bündige Darlegung desselben erforderte, lehrt schon ein flüchtiger Blick in das Werk. In den "Aleinen Notizen" ist bei jedem Dekanate wie bei jeder Pfarrei eine ganze Reihe wichtiger historischer Daten gegeben und zur weiteren Orientierung die einschlägige Literatur sorgfältig und mit außerordentlicher Sachkenntnis verzeichnet. Ein reicher Duellensichat ist hier für eine Diözesangeschichte niedergelegt, wie sie 1724—1729 Karl Meichelbeck sür das Hochstift Freising und deren Fürstbischöse in 4 Bänden geliefert.

Westermayer, der durch besondere Zuverlässisseit seiner Angaben sich auszeichnet, fügte für den 1. und 2. Band auch noch Nachträge und Ergänzungen an und versaßte ein genaues alphabetisches Ortsverzeichnis für alle 3 Bände in 119 enggedruckten Seiten sowie ein Personen-Register zu den "Kleinen Notizen". Neben dem praktischen Gebrauche eine wahre Fundgrube für diözesanzgeschichtliche Studien!

Erzbischof Antonius von Steichele war über diese Arbeit Westermaners so erfreut, daß er benselben "in Anbetracht seiner wissenschaftlichen Bildung, insbesondere aber in wohlgefälliger

Anerkennung der hervorragenden Verdienste, welche er um die Geschichte und die Beschreibung der Erzdiözese durch Fortführung und Bollendung der statistischen Beschreibung des Erzdistums MünchensFreising sich erworben hat", zum erzdischöflichen geistlichen Rat ernannte. Bei Gelegenheit der Firmung zu Aibling am 1. Juli 1885 überreichte Erzdischof Antonius in Gegenwart des gesamten Klerus des Dekanates Westermayer persönlich die ihn höchst ehrende Urfunde.

Um aber die Fortführung der Diözesan-Beschreibung für alle Zukunst zu sichern und den Klerus für die heimatliche Geschichtssforschung anzueisern, ließ Erzbischof von Steichele für den Kapitelskongreß von 1887 zur Bearbeitung als Thesis geben: "Würde es sich nicht empsehlen, die Anlegung und regelmäßige Fortführung von Psarr-Chronisen oberhirtlich anzuordnen? In Beantwortung dieser Frage soll die Möglichkeit und Nüglichkeit solcher Chronisen erörtert und die Art der Behandlung dieser Auszeichnungen bes

fprochen werben."

Die Prüfung der eingesandten Protokolle und Bearbeitungen über die Thesis wurde dem erzh. geistl. Nate Westermayer überstragen mit der Weisung, auf grund derselben wie seiner eigenen Ersahrung eine aussührliche Abhandlung hierüber an die oberhirtsliche Stelle gelangen zu lassen. Dieselbe sindet sich im Amtsblatte sür die Erzdiözese München-Freising vom Jahre 1890 als 3. Beislage. Westermayer schildert die Möglichkeit und Nüplichkeit solcher Chroniten in begeisternden Worten und gibt praktische Formularien zur Anlegung derselben in jeder Pfarrei. De praeterito, sagt er, möge die Absassiung einer solchen Pfarrehronik empfohlen, de kuturo aber oberhirtlich als Verpflichtung angeordnet werden.

Neben diesen größeren historischen Arbeiten fand Westermaper auch noch die nötige Zeit, für verschiedene Sammelwerke und Zeits schriften Auffätze zu schreiben. So lieferte er in die historischs politischen Blätter für das kath. Deutschland nachsolgende Beiträge:

1. Johannes Kuen, ein Zeit= und Kunstgenosse Friedrich Spee's. Bb. 74. S. 1—16. (1874.)

2. Prokopius von Templin, Prediger und Dichter. Bb. 79. Seite 165-184 und 262-278.

3. Johannes Aurpach, ein bahr. Humanist (1531—1582). Bb. 100. S. 489—505.

4. Das deutsche Kirchenlied im Salzburger Sprengel um die Mitte des 16. Ihdts. Bb. 102. S. 249—260.

5. Tillyd Totenfeier (Tilly redivivus seu Magni Tillii Parentalia) von J. Balbe, übersett von Dr. J. Böhm. Rezension. Bb. 103. S. 333 – 336.

In der neuen Auflage des Kirchenlexikons von Weger und Welte (Herder, Freiburg) stammen aus Westermaners Feder die Artikel: Eusebius Amort von Polling; Jakobus Balde, Erzdiözese München-Freising und Nihus Barthold, Controversift und Beih-Biichof zu Erfurt (1590—1657.) Auch für das große Werk der Allgemeinen deutschen Biographie war er Mitarbeiter. So beschreibt er hiefür das Leben und die Thätigfeit eines hochgefeierten Rofenheimer Bürgerjohnes, Betrus, welcher in der ersten Salfte des 15. Jahrhunderts als Prior des weithin berühmten Benediftiner= stiftes Welk ein eifriger Reformator der klösterlichen Disziplin in Desterreich und Deutschland mar. Ebenjo bewahrte er vor der Bergeffenheit ben ersten beutschen Aberseper von Homers Dopffee, den öffentlichen Lehrer und Vorstand der sog. Poetenschule in München Simon Schaidenreiffer, genannt Minervus, welcher bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts sich eines weitausgedehnten Rufes Dessen Freund mar Marcus Tatius Alpinus, der Überscher vieler lateinischer und griechischer Werke, ein Schüler bes trefflichen Lehrers Wolfgang Windhaufer an der Betersschule in In Augsburg und Ingolftadt als Lehrer und Erzieher Mänchen. thätig, wurde Tatins zulest Rangler des Freifinger Bischofes Moriz von Sandizell (1559—1566). Einer seiner Sohne, Ernft, wirkte später eifrigst als Ranonikus bei St. Andra in Freising und ber zweite, Marcus Marcellus, als Pfarrer in haslach-Traunstein. Im Bereine mit diesen Dannern schildert Bestermager auch ben großen Rechtslehrer in Bourges und Ingolstadt, Wolfgang Hunger aus Wafferburg am Jun, welcher Kangler bes Pfalzgrafen Seinrich III. bei Rhein, Bischofs in Freifing (1541—1551) war und, von Ferdinand I. mit dem Abelsdiplome ausgezeichnet, auf dem Reichstage zu Angsburg 1555, erst 44 Jahre alt, starb. Grabstein befindet sich im Kreuzgange des Domes zu Freifing.

Nicht unerwähnt darf ferner bleiben, daß das Werk des Aegidius Müller: "Das heilige Deutschland", Köln 1887/83, die Geschichte und Beschreibung mehrerer Wallsahrtsorte der Erzbiözese München-Freising von Westermaper enthält. (Vd. I, S. 461 ff.)

Gegen 70 Doen zählt man ja in den thrischen Gedichten Balde's, welche dem Lobpreise der seligsten Jungfrau gewidmet sind und in welchen Balde, ferne von ermüdender Wiederholung, in einer Sprache voll süßen Wohlklauges einen morgenländischen Reichtum von Gedanken und Bildern über die patrona Bavariae bietet. Sinnig bemerkt über diese "Aleinodien" der Marianischen Poesse Balde's Wolfgang Menzel (Deutsche Dichtung, Band II, Seite 242): "Mit poetischer Meisterschaft faßte Balde die obersbayerischen und Tiroler Alpen gleichsam als ihr Piedestal auf. Fast immer erblickt er sie über Wäldern und Bergen, wozu ihm die vielen Gnadenorte im Gedirge nächsten Anlaß gaben."

Es war daher ein Herzenswunsch Wostermayers, auch ber "Allersecligisten Jungkfrawen und Mutter Gottes Mariae", "ber Mutter der schönen Liebe, die ihren Kindern im Leben schon süßen Frieden und einst im Tode seligen Trost gewährt", einen "Ehren-

preiß" zu winden durch diese Bearbeitung einer kurzen Geschichte und Beschreibung der Marianischen Wallsahrtsorte in der Erzs diözese München-Freising.

In ben letten Jahren seines Lebens ging Westermaper mit gang besonderer Barme an die Lösung der fog. Rupertus= frage. Über die Zeit der Unkunft bes heil. Rupertus in Altbauern bestehen nämlich drei verschiedene Meinungen. Einige (P. Rupert Mittermiller, Dr. Alois Huber) verlegen dieselbe in das Jahr 535; die Salzburger Überlieferung nennt bas Jahr 580 und neuere Forscher (Hansizius, Wattenbach 2c.) halten an dem Jahre 696 Im Anschlusse an den gelehrten Magister Rudolf von fest. Chiemfee, nach Wattenbach ber gleichnamige Propst von Chiemjee (1172—1182), sucht Westermaner die Salzburger Tradition als allein hiftorisch begründet zu erweisen. Der berühmte Beffobrunner Benediktiner P. Stephan Leopolder bezeichnet in seinem Salzburger Bischofstatalog ben ersten Bischof von Salzburg Rupertus als monachus beati Columbani. Rupertus, behauptet Westermager, war Zeitgenoffe und Schüler des heil. Kolumban (+ 616). beffen Name auch im Berbrüberungs-Buche von St. Beter ju Salzburg stehe, in welches nur Namen von Lebenden eingetragen murben. Als Franke mit dem merovingischen Königshause verwandt, erhielt Rupert wie damals viele seiner Landsleute in Irland feine miffenschaftliche und flösterliche Erziehung und Bildung. 3. 3. 575 (nach Bellesheim) fehrte er als Begleiter des heil. Rolumban in seine Heimat zurud. Während aber Rolumban im Frankenreiche (Luxeuil 2c.), alsdann am Bodensec (Mehrerau) und zulet burch Theodolinde in Norditalien (Bobbio an der Trebia) bis zu seinem Tobe als Missionar thatig war, wanderte Rupert von Borms durch das Altmühlthal (Gichftätt, Beltenburg) nach Regensburg, wohin ihn Herzog Theodo eingeladen hatte. Dieser noch ein Beide, aber mit der chriftlichen franflichen Königstochter Regintrud vermählt, war wie Otto von Alten-Otting ein Teil- oder Unterherzog (Aventin) unter dem Ober-Herzoge Garibald, welchen deswegen Paulus Diakonus geradezu rex, König, nennt. Alle biefe Fürsten gestatteten Rupert die ausgedehnteste Missions Thätigkeit an der Donau, ber Isar, bem Inn und ber Salzach. Die Art und Beife aber, nach welcher Rupert die firchlichen Verhältnisse in seinem Miffionsgebiete ordnete, war die des heil. Batricius und des heil. Augustinus von England, war die irische Kirchenordnung des heil. Kolumban. Nur da finden sich die zahlreichen Tauffirchen, einsam an Flüßen und Bächen gelegen, sowie die vielen kleineren und größeren flösterlichen Niederlassungen (Bellen und Münfter), welche bei uns im 8. Ihot. bereits als längst bestehend erscheinen. seinem Hauptkloster St. Peter zu Salzburg tritt erst nach langer Zeit die Regel des heil. Benedikt an die Stelle der Regel des heil. Kolumban.

In hohem Grade zu bedauern ift, daß Westermaper durch sein so unerwartetes Ableben gehindert wurde, diese gründliche historische Arbeit zu vollenden. Er begleitet den heil. Rupert nur bis an den Inn, bis Altenötting und Passau und dann entfällt die Feder seiner sterbenden Hand. Vielleicht wird es möglich, aus seinen hinterlassenen Notizen diese Abhandlung noch in seinem Sinne zu Ende zu führen und die seit Jahrhunderten so viel umstrittene Rupertussfrage für Salzburgs Überlieserung zu einer glückslichen Lösung zu sühren.

Benn man die vielseitige wissenschaftliche Thätigkeit Bester= mayers überblickt, so fonnte der Gedanke erstehen, ob denn Westermaner noch die nötige Zeit gefunden, seinen priesterlichen und seelsorglichen Verpflichtungen nachzukommen. Allein Wester= maper war auch hierin gewissenhaft und treu. Bei seinem Austritte aus dem Klerikalseminare bezeugt der Direktor desselben, daß Westermaner mit an der Spize seines Kurses stehe, in schrift= lichen Ausarbeitungen gewandt sei und fein wie wenige, die christlichen Tugenden in sich vereine und als Priefter und Seelforger eine tiefgehende Wirksamkeit entfalten werde. Diefe Erwartung erfüllte Bestermaner getreulich; benn sein Pfarrvorstand Undr. Hafner in Prien bezeugte in jedem Jahre, daß Westermaner im Beichtstuhle, in der Schule, am Krankenbette wie am Schreibpulte seine Pflicht zur vollsten Zufriedenheit erfülle, damit ein liebenswürdiges Benehmen verbinde, sehr viel Baldeana betreibe und (1864) ein sehr eifriges Mitglied des Hiftorischen Vereines sei. Auch der Pfarrer Lor. Kraper in Tölz nennt in seinen amtlichen Berichten Bestermaner stets einen fehr gebildeten, freundlichen Mann, begabt mit feinem Geift, Wit und Gefühl; einen allgemein beliebten vorzüglichen Ranzelredner, voll Gifer im Beichtftuhle und in der Seclforge, an dem nur zu bedauern, daß seine Gesundheit eine sehr schwankende sei und er daher diese Stelle nicht mehr lange werde befleiden fonnen.

Als Westermayer nach 14 jähriger Thätigkeit Tölz verließ hatte er sich das allgemeine Vertrauen in dem Grade erworben, daß ihm der dortige Magistrat das Ehrenbürgerrecht verlieh und nach dessen Ableben eine Straße des Marktes nach seinem Namen benannte. Als Pfarrer in Feldsirchen gibt ihm 1881 sein Dekan Otto Salzberger von Getting das Zeugnis: "Ein in jeder Beziehung ausgezeichneter Priester und Seelsorger!" Der Klerus des Dekanates Aibling ehrte ihn 1890 durch die Wahl zu seinem Kammerer und Erzbischof Antonius von Steichele bezeichnet "seinen in der Seelssorge stets bethätigten großen Eiser" auch als Grund seiner Ersnennung zum erzb. geistl. Kate.

Als ein besonderes Bedürfnis für seine Pfarrei Feldirchen erachtete Westermayer die Erbauung einer neuen Pfarrkirche. Die Geräumigkeit der bisherigen Pfarrkirche erschien immer mehr als unzureichend. Da eine Vergrößerung nicht möglich, so gründete Westermaher einen Kirchenbau-Verein, um eine neue, den Bedürsnissen und der kirchlichen Kunst entsprechende Pfarrkirche zu erbauen. Durch das Vertrauen, welches er bei seinen Pfarrangehörigen genoß, und durch seinen regen Eiser erreichte der Baussond in kurzer Zeit die Höhe von 50,000 Wark, so daß er in wenigen Jahren den Bau beginnen zu können hosste. Allein nach Gottes Willen sollte er dieses Werk nicht mehr schauen.

Im Spätherbste des Jahres 1893 ergriff Westermayer die sog. Influenza, welche ihn nach und nach außerordentlich schwächte. Jedoch weder er selbst, noch seine nächste Umgebung, noch der behandelnde Arzt ahnten irgend eine Gesahr für sein Leben. Sonntag den 17. Dezember 1893 nach dem Nachmittagsgottesdienste in der Pfarrfirche verschlimmerte sich fast plözlich in Gegenwart des Arztes das Besinden des Kranken in dem Grade, daß er ganz unerwartet der Schwäche erlag und starb, 57 J. 8 M. alt.

Groß und allgemein war die Trauer in der ganzen Pfarrei Feldkirchen über den Berlust eines so eisrigen Seelforgers. Aber auch der gesamte Klerus der Erzdiözese war tief ergriffen, so rasch ein Mitglied verloren zu haben, welches gleich einem Wönche des Wittelalters die strenge Disziplin des Beruses mit der Pflege

der Wiffenschaft so innig zu verbinden mußte.

Da einem Testamentsentwurfe aus den letzten Lebensjahren die Unterschrift mangelte, jo blieb Beftermaner's bereits in Tölz verfaßtes Testament in Rechtstraft. Nach demselben war ber Emeritenfond für den Rlerus der Erzbiozese Saupterbe, hatte jedoch eine Reihe wohlthätiger Legate hinauszuzahlen. ehrender Beweis für das menschenfreundliche und freigebige Herz Westermaner's ist die Thatsache, daß seine Berlassenschaft viel geringer als sein väterliches Erbteil war. Er hatte nicht nur, was er von seinem Gintommen als Briefter und Schriftsteller erübrigte, sondern auch einen großen Teil seines Privatvermögens als Almojen Das Wertvollste aus der Berlassenschaft für den Emeritenfond ist Westermayer's große, reichhaltige Bibliothet, die er im Laufe von mehr als 30 Jahren mit Sorgfalt und Sachfenntnis gesammelt hatte. Diese wird im Bereine mit seinen eigenen miffenschaftlichen Arbeiten das Andenken an Westermager für immer sichern.

Aber auch der Hiftorische Verein von Oberbayern, welcher seinem treuen Mitgliede diese Erinnerung weiht, wird Westersmayers Namen ehrend der Nachwelt überliesern, und reiht daran den innigsten Wunsch, es möchten sich im Klerus der Erzdiözese stets Männer sinden, die mit solchem Verständnisse und solcher Liebe die Ersorichung der heimatlichen Geschichte pflegen und

**≯**:⊠:≪

fördern. R. I. P.



#### Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jahresbericht für die Inhre 1893 und 1894                                                                                                                                                                                                          | 111   |
| Beilagen:                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| I. Berzeichnis der Bereins=Mitglieder                                                                                                                                                                                                              | 1     |
| II. Berzeichnis der Gefchichts- und Altertumsvereine, der<br>gelehrten Körperschaften und der Behörden, mit welchen der hift.<br>Berein von Oberbayern in Schriftenaustausch steht                                                                 | 29    |
| III. Nekrolog:<br>Georg Westermayer, erzb. geistl. Rat, Kammerer und<br>Pfarrer in Feldkirchen. Eine biographische Stizze von Dr. M.<br>Stigloher, Domkapitular, erzb. geistl. Rat und z. Zt. I. Borsstand bes historischen Vereins von Oberbayern | 33    |

# Achtundfünfzigster und neunundfünfzigster

# Aahres=Bericht

peg

# Kistorischen Vereins

bon

# Oberbagern.

Für die Jahre 1895 und 1896.

Im Auftrage des Ausschusses

erstattet burch ben ersten Borftanb

Dr. Marcellus Stigloßer, Domkapitular und erzb. geistl. Rat.

Munden 1897.

Berlag bes hiftor. Bereins von Oberbayern. In Kommission bei G. Franz. Die Statuten bes Hiftorischen Bereins von Oberbahern legen in § 26 Abs. 2 dem Ausschusse die Pflicht auf, wenigstens alle zwei Jahre einen Rechenschaftsbericht über seine Geschäftsführung und den Stand der Bereins-Angelegenheiten nebst einem Rechnungs-ausweise in den Bereinsschriften zu veröffentlichen.

Dieser Aufgabe kommt hiermit der Ausschuß nach, indem er für die Jahre 1895 und 1896 über den Berfonalstand, die Vereinsthätigkeit des Ausschuffes und die Vermögense verhältnifse des Vereines eingehenden Bericht erstattet.

#### § 1.

Es gereicht dem Ausschusse zur besonderen Freude, mitteilen zu können, daß die Bahl der Bereinsmitglieder, in den früheren Jahrzehnten stets ungefähr ein halbes Tausend, seit einigen Jahren sich in dem Grade zu mehren begann, daß mit dem 31. Dezember 1896 dieselbe die Zahl Tausend überschritten hat (1008).

Neueingetreten in den Jahren 1895 und 1896 find 176 Mitglieder, unter diesen drei Königliche Hoheiten, die k. Prinzen Karl und Franz, sowie Herzog Sigfried. In der Monatssichrift des Bereins wurden regelmäßig die Namen der eingetretenen Herren bekannt gegeben. Leider aber hat auch der Berein 1895 und 1896 das Hinscheiden so mancher Mitglieder (43) zu beklagen. Den Familien des k. Staatsministers Erzellenz Ludwig August Dr. von Müller, des k. Oberst-Kämmerers Erzellenz Ludwig Freiherrn von Malsen, des k. Geheimrates und Obermedizinalsrates Dr. Joseph Kitter von Kerschen steiner, des vielzährigen Ehrenmitgliedes, des fürstlich Turn und Taxisschen Kollegialsbirektors in Regensburg, Joseph Maner, sendete der Ausschluß

Beileids-Schreiben zum Ausdrucke der innigsten Teilnahme. Aller dahingeschiedenen Bereinsmitglieder wurde in der Wonatssitzung vom 2. November namentlich in dankbarer Erinnerung gedacht.

Am 7. August 1896 feierte Herr Universitätsprofessor a. D. Dr. Joh. Sepp, ein langjähriges Mitglied unseres Vereins, seinen achtzigsten Geburtstag. Der Ausschuß brachte dem Jubilar die herzlichsten Glückwünsche dar und ernannte ihn ob seiner Verdienste um die Pflege der vaterländischen Geschichte und in dankbarer Anerkennung seiner regen Beteiligung am Vereinsleben zum Ehrenmitgliede des Vereins.

#### § 2.

Der Hiftorische Verein von Oberbahern besitzt außerhalb der Hauptstadt München 33 Mandatarschaften mit je einem Mandatar an der Spize, welcher die Vereinsangelegenheiten vertritt und fördert und mit dem Vereins-Ausschusse in München in unmittelbarem Verkehre steht. Der Ausschuß fühlt sich verpslichtet, sämtlichen Herren Mandataren den innigsten Dank für ihre, die Interessen des Vereines fördernde Thätigkeit und Mühewaltung auszusprechen.

Anderungen ergaben sich in den Mandatarschaften Altötting, Erding, Freising, Miesbach, Reichenhall, Rosenheim und Schrobenhausen, indem die HH. Regierungsräte und Bezirksamtmänner Georg Mayer in Altötting, Michael Bachmayer in Erding, Heinrich Auer in Rosenheim in den erbetenen Ruhestand traten, die HH. Bezirksamtmann Lorenz Gagel in Schrobenhausen, Rechtsanwalt Dr Alois Heberle in Miesbach und Dr. Max von Chlingensberg auf Berg in Reichenhall ihren Wohnsit veränderten, und Herr Bauamtmann Konrad Kirchner in Freising zum k. Kreisbaurate in München befördert wurde. Der Ausschuß hat diesen Herren besonderen Dank für ihre vielzährige Förderung der Ausgabe des Historischen Vereins ausgesprochen. Die Namen aller gegenwärtig thätigen Mandatare finden sich im Verzeichnisse der Vereinsmitglieder (j. Beilage 1) mit markierten Lettern.

Nach § 15 der Statuten hatten mit Ende des Jahres 1895 nachfolgende Herren aus dem Ausschusse zu treten: Kunstmaler M. Fürst, Major a. D. G. Krauß, Privatier J. B. Kull, Spänglermeister Frdr. Och und Dr. F. Chr. Ruepprecht, Sekretär an der k. Universitäts-Bibliothek. Sämtliche fünf Herren wurden abermals in den Ausschuß gewählt. Auch der Sekretär an der k. Staatsbibliothek, Herr Martin Däumling, welcher nach § 17 der Statuten vom Ausschusse als Vereinsbibliothekar kooptiert worden war, wurde nunmehr zum wirklichen Ausschußmitglied einstimmig gewählt.

In der Berteilung der Geschäfte an die einzelnen Herrenergab sich seit dem letten Berichte nur die Anderung, daß Herr Gymnasiallehrer a. D. Dr. K. Trautmann zur Entlastung des vielsach durch dienstliche Reisen in Anspruch genommenen Herrn Konservators Dr. G. Hager vom Januar 1895 an einen Teil der Redaktionsgeschäfte freundlichst mitbesorgte.

#### § 4.

Die Bahl ber Befchichte: und Altertumevereine, gelehrten Rörperschaften und Behörden, mit welchen der Biftorifche Berein von Oberbayern in Schriften= austausch fteht, betrug gur Beit ber Drudlegung biefes Berichtes (Oftober 1897) 156 gegen 146 am Schlusse bes Jahres Reu hinzugetreten find der Siftorische Berein zu Bran= benburg a. b. Savel, der Breisgau-Berein "Schau ins Land" in Freiburg i. B., ber Siftorifche Berein von Bungenhaufen, der Verein für Sachsen-Meiningische Geschichts- und Landeskunde in Hildburghausen, der nordoberfränkische Berein für Naturs, Beschichts- und Landesfunde in Hof, die kurlandische Gesellschaft für Literatur und Kunst (Sektion für Genealogie und Sphragistik) in Mitau, die Mujeums-Gesellschaft in München, der Copernikus-Verein für Wiffenschaft und Kunft in Thorn, der Ortsverein für Geschichte und Altertumstunde ju Braunschweig und Wolfenbüttel.

Dem Antrage auf der Delegierten-Versammlung der deutschen Geschichts und Altertumsvereine zu Constanz vom 15.—18. September 1895, für den Schriftenaustausch aller dem Gesamtvereine angehörigen Vereine eine Centrale und zwar in Berlin zu schaffen, konnten wir durch unsere Vertreter daselbst, den 2. Vereinsvorstand k. Konservator Dr. Georg Hager und das Ausschusmitglied Oberinspektor August Reuling, nicht zustimmen. Wir erklärten, alles, was die Selbständigkeit unseres Vereins in irgend einer Weise beschränken würde, entschieden abweisen zu müssen.

An dieser Stelle gedenken wir auch des 25 jährigen Jubiläums, welches die Münchener Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte am 16. März 1895 feierte. Die beiden Vorstände und verschiedene Mitglieder unseres Vereins wohnten der Festseier im chemischen Hörsaale und dem Festmahle im Kunstgewerbevereinshause bei. Der erste Vorsitzende überbrachte in einer Ansprache die Glückwünsche des Historischen Vereins und drückte die Hoffnung aus, daß die guten Beziehungen beider Korporationen auch in Zukunst bestehen bleiben.

#### **§** 5.

Die Bibliothek und die Sammlungen haben auch während der Berichtsperiode wieder ansehnlichen Zuwachs erfahren. Allen jenen, welche denselben Geschenke zugewendet haben, sei hier nochmals der Dank ausgesprochen. Betreffs der einzelnen Zugänge wird auf die Monatsschrift verwiesen.

Der Ausschuß wendete von jeher der Vereins-Bibliothef seine befondere Aufmerksamkeit zu. Dieselbe umfaßt gegenwärtig ca. 35000 Bände. Jedoch verhältnismäßig wenigen Vereins-mitgliedern ist bekannt, welche und welche seltene und wertvolle Werke sich in der Bibliothek befinden. Der Ausschuß hielt es baher für seine Pklicht, diesem Mangel nach Kräften abzuhelsen.

Im Jahre 1867 verfaßte der für den Hiftorischen Verein unermüdlich thätige Hofrat und k. Oberbibliothekar Heinrich Föringer einen alphabetischen Katalog der Büchersammlung des Hiftorischen Vereins von Oberbayern nach ihrem Bestande zu Anfang des Jahres 1866. (München 1867.) Für die Zugänge

seit dieser Zeit existiert nur ein Zettelkatalog, der zudem den wissenschaftlichen Anforderungen nicht allseitig entspricht. Der Ausschuß betrachtete es daher als eine seiner wichtigsten Aufgaben, im Anschlusse an Föringers Arbeit einen gedruckten Bücherkatalog herauszugeben, der die Zugänge der Jahre 1867 bis 1896 enhält. Der Vereinsbibliothekar, Herr Wartin Däumling, k. Sekretär an der k. Hof- und Staatsbibliothek, hat diesen Katalog unter Benützung der Arbeit seiner Vorgänger und nach gründlicher, sehr zeitraubender Revision der einzelnen Zettel drucksertig redigiert, so daß der Druck im Lause des Jahres 1897 beginnen konnte. Der neue Katalog wird unsern Vereinsmitgliedern die Kenntnis eines wesentlichen Teiles der Bibliothekbestände vermitteln und auf diese Weise den Zweck der Bibliothek in hoffentlich recht ausgiediger Weise fördern.

Im Jahre 1880 erschien der Katalog von Gemälden, Handzeichnungen, Holzschnitten, Kupferstichen, Lithographien und Photographien des Bereins von Joh. Beter Beierlein († 1878) und der alphabetische Überblick der Familien-Wappen von dem t. Oberbahnamteregistrator Eugen Bilg. Auch dieser reichhaltige Besit bes Bereins mehrte sich in hohem Grade und follte überhaupt ber allgemeinen Benützung zugänglicher gemacht werden. Ronfervator der Bilberfammlung, herr Dr. Rarl Trautmann, erhielt daher aus der Bereinskasse außerordentliche Mittel, um die einzelnen Blätter nach dem Mufter des f. Rupferstichkabinettes auf Rartons befestigen zu laffen und in neuen festen Mappen Bereits ein großer Teil ber ca. 6000 Bilber aufzubewahren. ist nunmehr in 29 solcher Mappen geborgen und den Vereins= mitgliedern zur Ginficht und Benützung dargeboten. Ift die durch dieje Arbeit angestrebte beffere Konfervierung ber einzelnen Blätter vollendet und die damit verbundene neue Katalogifierung fertig geftellt, so wird den Mitgliedern die Benützung dieser Abteilung unserer reichen Sammlungen bedeutend erleichtert werben.

Auch die Kataloge der Antiken-Münzen-Sammlung vom Jahre 1871 durch Friedr. Hektor Grafen Hundt, sowie die der mittelalterlichen und neueren Münzen, Medaillen und Siegel von J. Beierlein (München 1871) fanden durch die Herren Prof. Dr Hans Riggauer, 3. Rull, Frdr. Och und E. Gilg entsprechende Erganzung und Fortsetzung.

Das Berzeichnis der Altertumssammlung, welches der unvergeßliche Oberstlieutenant Würdinger 1884 herausgegeben hat, wird von dem nunmehrigen Konservator dieser Abteilung, Herrn Major a. D. G. Krauß unter Mitwirfung des Herrn Justizrates H. Zintgraf neu bearbeitet, indem die einzelnen Stückausssührlicher beschrieben und, soweit möglich, noch genauer nach Fundort, Zeit ze. bestimmt werden.

Mit der Fortsetzung der Sichtung und wissenschaftlichen Ordnung und Katalogisierung der sehr zahlreichen, vom 13. Jahr-hundert an beginnenden Urfunden im Archive des Vereins ist der f. Geheimsekretär am f. geheimen Staatsarchive, Herr Dr. Karl Werner, betraut.

#### 8 6

Jeden Werktag von 9—12 Uhr vormittags befindet sich im Bereinssefretariate wenigstens ein Mitglied des Ausschuffes, mit dem Bereinsdiener Jof. Bichler, um den Gin- und Auslauf gu besorgen und ben täglich erscheinenben Bereinsmitgliebern und Baften die Benütung ber Bibliothet und ber Sammlungen zu ermöglichen und zu erleichtern, sowie ihnen Gelegenheit zur Einsicht in die periodische Literatur zu gewähren. Auswärtigen Mitgliedern wurden auch ftets die gewünschten Bücher ac. zugesendet unter Einhaltung der unterm 26. November 1892 vom Ausschuffe festgesetten Bibliothet-Ordnung. Kein Mitglied foll nach derselben gleichzeitig mehr als höchstens 10 verschiedene Werke in Händen haben und dieselben in München nach vier, von auswärts nach acht Wochen wieder an den Ausschuß zurud Nicht-Mitglieder fonnen die Bibliothef ausnahmsweise in den Bereins-Räumlichkeiten benüten. Die außerordentlichen gablreichen Bunfche, Aufragen, Antworten und Sendungen verurfachten dem Ausschuffe, befonders den Bereinssefretaren und Ronfervatoren, viele Mühewaltung.

§ 7.

Jeden Monat fand eine Ausschußsigung statt, in welcher bie inneren wie die äußeren Angelegenheiten bes hiftorischen

Bereins eingehend erörtert und entsprechende Beschlüffe gefaßt wurden. Ein Blick in die Protokolle dieser Sitzungen beweist, wie ausgedehnt und wie verschiedenartig die Gegenstände sind, welche von dem Ausschufse zu prüfen und zu erledigen waren.

Die Monatsversammlungen (am ersten Berktage jeden Monats, mit Ausnahme von Juli-September, nachmittags 4 Uhr im Sitzugssaale des Bereins im Bilhelminischen Gebäude, Mazburgstr.) und die Abendversammlungen (in den Bintermonaten in einem Separatzimmer des Restaurants Gisela) erfreuten sich zahlreicher Beteiligung und regen Interesses.

Die Namen ber Herren, welche Borträge hielten, sind folgende:

#### A. Im Jahre 1895:

- 1. 2. Januar: Herr Benefiziat M. Fastlinger: "Altbagerns älteste Kirchenpatrozinien in ihrer kulturhistorischen Bedeutung",
- 2. 18. Januar: Herr Cherhard Graf von Fugger: "Lehen, Laudemien und Zehentablöfung",
- 3. 1. Februar: Herr Regierungsrat a. D. K. Pfund: "Hans Georg von Herwart, Graf zu Hohenburg",
- 4. 15. Februar: Herr Kommerzienrat Fr. X. Zettler: "Das Grabdensmal Johann des Pfättendorsers, Sohnes des Herzogs Sigmund von Bahern, in Bologna. Das Grab des Herzogs Christoph in Mauersirchen",
- 5. 1. März: Herr Benefiziat M. Fastlinger: "Die Kirchenpatrozinien des hl. Michael und des hl. Stephanus in Altbahern und deren kulturhistorische Bedeutung",
- 6. 1. März: Herr Konservator Dr. G. Hager: "Zwei bisher unbefannt gewesene Münchener Baumeister bes 15. Jahr- hunderts",
- 7. 22. März: Herr Oberlandesgerichtsrat A. Bierling: "Die Meinungen über die Zeit der Entstehung der Lex bajuwaria",
- 8. 1. April: Herr Generalmajor a. D. K. Köstler: "Die friegerische Thätigkeit Kaiser Heinrichs IV. und sein Burgensbau",
- 9. 19. April: Herr Konjervator Dr. G. Hager: "Die Kunstbenkmale bes Klosters Ebersberg",

- 10. 2. Mai: Herr Ihmnasiallehrer a. D. Dr. K. Trautmann: "Der kurfürstliche Hofbaumeister Franz Cüvillies der Altere und sein Schaffen in Altbayern",
- 11. 1. Juni: Herr Reallehrer A. Schöttl: "Münchener Zeitungswesen in ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts",
- 12. 1. Oftober: Herr Oberamtsrichter a. D. A. Wessinger: "Heinrich von Schellenberg ber Tölzer († 1230)",
- 13. 18. Oftober: Herr Graf Eberhard von Fugger: "Geschichte von Biederstein bei Schwabing",
- 14. 2. November: Herr Gymnasial-Assistent Dr. A. Mayr: "Die römische Niederlassung bei Erlstätt in der Nähe von Traunstein",
- 15. 2. November: Herr Regierungsrat a. D. K. Pfund: "Anlage eines Weihers in der Gegend von Wolfratshausen in den Jahren 1476 und 1477",
- 16. 22. November: Heallehrer H. Imfeller: "Kunftgeschichtliche Wanderungen in der Umgebung Münchens",
- 17. 2. Dezember: Herr Gymnafiallehrer Dr. R. Trautmann: "Lorenz von Westenrieder als Runstforscher und Kunstfritifer",
- 18. 20. Dezember: Herr Domfapitular Dr. M. Stigloher: "Die Schlacht bei Hohenlinden den 3. Dezember 1800 und die darauf folgenden Kämpfe".

### B. Im Jahre 1896:

- 1. 2. Januar: Herr Lyzealprofessor Dr. B. Sepp: "Die Duirinuslegende",
- 2. 17. Januar: Herr Hiftorienmaler M. Fürst: "Quellen und Brunnen in Beziehung zur Kunft und Geschichte",
- 3. 1. Februar: Herr Reallehrer A. Schöttl: "Wünchener Zeitungswesen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. (Zweiter Teil)",
- 4. 1. Februar: Herr Konservator Dr. G. Hager: "Die Grabstätte der bayerischen Herzogin Maria von Brabant in Donauwörth",
- 5. 14. Februar: Herr Prosessor 3. Sepp: "Historische Dentmäler an der Bahn von München nach Kochel",

- 6. 2. März: Herr Benefiziat M. Fast linger: "Ein verschollenes Urklofter Altbayerns",
- 7. 2. März: Herr Gymnasialassistent Dr. A. Mayr: "Gin Schalenstein von Marwang",
- 8. 2. März: Herr Konservator Dr. G. Hager: "Die sog. Ufrakapelle von Kloster Seligenthal in Landshut",
- 9. 20. März: Herr Dr. W. M. Schmid, k. Bibliothekar und Sekretär des bayerischen Nationalmuseums: "St. Leonhardskult und Ühnliches",
- 10. 1. April: Herr Major z. D. E. Wimmer: "Pflege ber Geschichtsforschung bürgerlicher und bäuerlicher Familien in Altbayern",
- 11. 1. April: Herr Gymnasiallehrer a. D. Dr. K. Trautmann: "Die Entwürse Enrico Zuccalis für eine Gnadenkirche in Altötting",
- 12. 17. April: Herr Konservator Dr. G. Hager: "Isen und Schloß Burgrain",
- 13. 2. Mai: Herr Generalmajor a. D. R. Köstler: "Die Schlacht an ber Unstrut",
- 14. 2. Mai: Herr Gymnasiallehrer a. D. Dr. K. Trautmann: "Die Façadenmalereien am ehemaligen Kadettenkorps-Gebäude in München und ihr Meister Ambrosius Hörmanstorffer",
- 15. 1. Juni: Herr Gymnasiallehrer Dr. J. Lindauer: "Die Gründung und das erste Jahrhundert des Bestehens von Kloster Raitenhaslach",
- 16. 1. Juni: Herr Gymnasiallehrer a. D. Dr. K. Trautmann: "Die Anteilnahme des kurbaherischen Hosbaumeisters Franz Cüvillies des Älteren an der Ausstattung der Fürstenzimmer im t. Schlosse zu Ansbach",
- 17. 1. Juni: Herr Domkapitular Dr. M. Stigloher: "Das vierzehnhundertjährige Jubiläum der Taufe Chlodwigs und bie Rupertusfrage",
- 18. 1. Oftober: Herr Hauptmann a. D. Seyler: "Über ben römischen Ursprung ber Burgen",

- 19. 1. Oktober: Herr Gymnasiallehrer a. D. Dr. K. Trautmann:
  "Ein bisher verschollenes Altargemälde Peter Candids aus der ehemaligen Münchener Franziskanerkirche",
- 20. 23. Oftober: Herr Domfapitular Dr. M. Stigloher: "Aus ben Lebenserinnerungen Felix Joseph Lipowstys",
- 21. 2. November: Herr Domkapitular Dr. M. Stigloher: "Sixtus von Tannberg, Bischof von Freising, und die Wahl und Resignation seines Nachfolgers Rupert, Pfalzgraf bei Rhein",
- 22. 20. November: Herr Historienmaler M. Fürst: "Der Freskencyklus aus der Geschichte der bayerischen Prinzessin Theodelinde im Dome zu Monza",
- 23. 20. November: Herr Konservator Dr. G. Hager: "Runststudien in Tirol",
- 24. 1. Dezember: Herr Generalmajor a. D. K. Popp: "Ein Estrichfund im Hose des ehemaligen Jesuitenklosters in München",
- 25. 1. Dezember: Herr Regierungsrat a. D. K. Pfund: "Geschichtliche Erinnerungen aus dem Volksleben im Farwinkel um das Jahr 1760",
- 26. 1. Dezember: Herr Gymnasiallehrer a. D. Dr. A. Trautmann: "Ein bisher unbekanntes Altargemälde Hans Krumppers aus der Münchener Frauenkirche und die Beziehungen der Münchener Kunst zu Mantua am Ausgange des 16. Jahr hunderts".
- 27. 18. Dezember: Herr Ronservator Dr. G. Hager: "Schloß Grünwald an der Jiar".

Die Themate dieser 45 Vorträge sowie einer Reihe kleinerer Mitteilungen, für welch letztere wir auf die Monatsschrift versweisen, bekunden, daß wir stets bestrebt waren, möglichst viele Zweige der vaterländischen Geschichte zu pflegen.

Der Inhalt der Vorträge wurde in der Monatsschrift des Vereins mehr oder weniger ausführlich zur allgemeinen Kenntnis der Mitglieder gebracht. Auch zahlreiche historische und archäoslogische Mitteilungen, die Verzeichnisse der Geschenke ze. finden sich in dieser Monatsschrift zugleich mit vielen Abbildungen und Taseln,

namentlich im Jahrgange 1896. Mit Genugthuung darf hervorgehoben werden, daß die Jahrgänge 1895 und 1896 der Monatssichrift wieder eine Fülle wertvoller Forschungen brachten, namentlich auch auf kunstgeschichtlichem Gebiete, das seit anderthalb Jahrzehnten in Bahern sich einer besonders eifrigen Pflege erfreut. Auch der 1895 und 1896 in zwei Abteilungen erschienene 49. Archivsband fichließt sich ebenbürtig seinen Vorgängern an. Ginen schönen Erfolg unserer Publikationen ersehen wir darin, daß wiederholt auswärtige Gelehrte dem Vereine Arbeiten aus der altbaherischen Geschichte zur Veröffentlichung übergaben.

#### § 8.

Die f. b. Afademie der Wiffenschaften hat dem Hiftorischen Bereine für das Jahr 1896 aus den Mitteln der Kommission für die Erforschung der Urgeschichte Baherns in ehrendster Beise 400 Mark zur Berfügung gestellt. Bon dieser Summe wurden die Kosten der Ausgrabung eines römischen Gebäudes bei Icking (durch Herrn Stabsauditeur Sand), einer Schanze und der Kömerstraße bei Großhelsendorf (durch Herrn Gymnasialprosessor). Fint) bestritten.

Die Abhandlung bes Vereinsmitgliedes Hofrat Dr. D. Piper "Die Burgen in ben unteren Gebirgsthälern ber Loisach und bes Inn" in unserer Wonatsschrift 1895 S. 159 ff. gab dem Aussichusse Anlaß, für die Erhaltung der altehrwürdigen Burgen Werdenfels und Falkenstein mit Beihilse der betreffenden Mandatare, der f. Bezirksamtmänner Herrn W. Völk in Garmisch und Herrn H. Schwaab in Rosenheim geeignete Schritte zu thun.

Als der Gedanke auftauchte, die alte bayerische Herzogsburg in Burghausen, weil für militärische Zwecke nicht mehr verwendbar, in Privatbesitz übergehen zu lassen, unterstützte der Aussichuß mit allen Kräften das Gesuch der Mandatarschaft Burgshausen, die mit der Geschichte des Hauses Wittelsbach so eng verbundene Herzogsburg dem Staate zu erhalten. Wir freuen uns, hier konstatieren zu können, daß das k. Staatsministerium des Innern für Kirchens und Schulangelegenheiten, in voller Würdigung des historischen Wertes des Burghausener Schlosses,

sofort energische Schritte that, um die drohende Beräußerung des Objektes aus dem Staatsbesitze zu hindern. Das Schloß wurde auf den Kultusetat übernommen und der Herr Minister Dr. von Landmann hat Mittel zur Ausbesserung der baulichen Schäden angewiesen. Alle Geschichts- und Altertumsfreunde sind dem hohen k. Staatsminister für das entschiedene und erfolgreiche Eingreisen zu aufrichtigem, tiefgesühltem Danke verpflichtet.

#### **§ 9**.

In den Vereinsstatuten § 20 wird als das wesentlichste Feld der Thätigkeit des Vereines bezeichnet die Unterhaltung einer möglichst lebhaften gegenseitigen Witteilung über die Gegenstände, welche die Gesamtaufgabe des Vereins bilden, zwischen allen Gegenden und Orten Oberbayerns.

Um biesen Berkehr der Mitglieder mit dem Ausschusse zu befördern, Beobachtungen auf allen Gebieten der vaterländischen Geschichte in gesteigertem Maße anzuregen und zugleich auch dem Bereine noch ferne Stehende über unsere Ziele aufzuklären und sie so vielleicht zur Mitarbeiterschaft heranzuziehen, hat der Aussichuß am 1. Januar 1895 als Beilage der betreffenden Nummer der Monatsschrift ein Sendschreiben veröffentlicht, das wir im folgenden wiedergeben:

"Der Historische Verein von Oberbahern, vor nahezu sechs Jahrzehnten ins Leben getreten, hat seit dieser Zeit sich eifrigst angelegen sein lassen, den Ausgaben, welche in den von König Ludwig I. genehmigten Satungen vom 9. Februar 1838 vorgezeichnet sind, in Wort und That nachzusommen, nämlich der Pflege der vaterländischen Geschichte, insbesondere des ganzen Bereiches der Geschichte von Oberbahern. Der § 2 jener Statuten gibt als dahin gehörig an:

- 1) Das Erforschen und Bewahren des geschichtlichen Stoffes und der geschichtlichen Hilfsmittel aller Art.
- 2) Die Läuterung und Verbreitung des Gewonnenen, nach geeigneter Sonderung des Wertlosen, für Belehrung, sitt- liche Erhebung und Belebung des Nationalgefühles.

3) Das Bestreben, geschichtliche Bilbung auch für bas Leben und ben praktischen Beruf eines jeden zu fördern.

#### Und der § 3 bestimmt:

Nichts ist ausgeschlossen von dem Umfang der Aufgabe des Vereins, was die Vergangenheit an Überlieferungen, Nachrichten, Urkunden und Denkmälern der Religion, der Sprache, der Sitten, des Rechtes, der Birtschaft, Kunft und Wissenschaft darbietet.

"Eine außerorbentliche Menge von hieher einschlagendem Stoffe hat der Berein in größeren wie kleineren Arbeiten in den bisber erschienenen 48 Bänden seiner Zeitschrift, des oberbagerischen Archives für vaterländische Geschichte, zur Veröffentlichung gelangen Neben dieser Zeitschrift gibt der Verein seit dem Jahre 1892 eine Monatsichrift im Umfange eines Druckbogens heraus, welche durch ausführliche Berichte über die Vereinsversammlungen und die in denselben gehaltenen Vorträge und durch sonstige Vereinsnachrichten die Mitglieder in steter Berührung mit den Beftrebungen und Interessen des Bereins erhält und außerdem historische und archäologische Mitteilungen aus dem Gebiete Oberbayerns bringt. In 55 Jahresberichten ift über die Besamtthätigkeit des Bereins, wie über ben jeweiligen Zuwachs seiner, in steter Mehrung begriffenen Sammlungen an Altertumsgegenständen aller Art von den frühesten Zeiten angefangen, an Münzen und Medaillen, an Handschriften, an Urkunden, an Gemälden und ben verschiedensten sonstigen Bildern, an Siegeln und Wappen, an Dructwerken bis in die jüngsten Tage Rechenschaft gegeben. Steht der Berein ja mit nicht weniger als 143 gelehrten Körperschaften, Beschichtsund Altertumsvereinen u. f. w. in Schriftenaustausch, und hat er sich, außer dem Erwerbe durch eigene Mittel, namentlich der mannigfachsten Zuwendungen vonseiten dieser und jener Gönner wie seiner Mitglieder zu erfreuen . . . .

"Jedes dieser Mitglieder, welches einen Jahresbeitrag von 5 Mark an den Verein entrichtet, erhält beim Eintritte eine bessondere Aufnahmsurkunde zugestellt und sodann weiter die im Laufe des Jahres erscheinenden Fortsetungen des oberbayerischen

Archives für vaterländische Geschichte und die Monatsschrift, wie die sonstigen Vereinsschriften. Außerdem berechtigt die Mitgliedsichaft zur Teilnahme an den je am ersten Werktage des Monats nachmittags 4 Uhr im Lokale des Vereins (im Akademiegebäude, Eingang Maxburgstraße beim Wilhelminischen Bogen) stattfindenden Versammlungen, wie zum Besuche der in die Wintermonate sallenden geselligen Abendzusammenkünste, und zur Benützung der erwähnten Sammlungen, über welche zum teil bereits gedruckte Kataloge\*) vorliegen, zum teil in Aussicht stehen.

"Zur Erleichterung des geschäftlichen Verkehrs der auswärtigen Mitglieder mit dem Vereine sind in den einzelnen Amtsgerichtsbezirken Oberbayerns Mitglieder als Mandatare aufgestellt, welche die Hinausgabe der gewöhnlich einmal im Jahre erscheinenden Zeitschrift an die Mitglieder innerhalb der Amtsgerichtsgrenzen und die Erhebung der Jahresbeiträge besorgen, sowie überhaupt die Bestrebungen und Interessen des Vereins in ihrem Gebiete vertreten. Die Monatsschrift wird jedem Mitgliede direkt sofort nach Erscheinen durch die Post von Nünchen aus zugeschickt.

"Je mehr nun im Laufe der Jahre sich in erfreulicher Beise der Sinn und das Verständnis für die Geschichte im Bolke bei Alt und Jung Bahn gebrochen hat und täglich tiesere Burzeln treibt, desto größer sind auch die Anforderungen an den Verein geworden und dieselben steigern sich fortwährend nach den einzelnen Seiten seines Birkens. Mit höchster Befriedigung darf der Verein hierbei auf die Förderung blicken, welche ihm namentlich von Oben zu teil wird. So bedeutend aber auch die Teilnahme an den Bestrebungen des Vereins hier wie auswärts gewachsen ist, man kann da ohne Nachteil für das große Ganze nicht stille stehen: unsere Aufgaben erheischen bei ihrer Vielseitigkeit fort und sort rege Unterstützung von möglichst vielen Seiten.

<sup>\*)</sup> Diejenigen Mitglieder, welche biese noch nicht besigen, können — soweit der Borrat reicht — die beiben Hefte des Kataloges der Bibliothek um 1 Mark 60 Kfennig, das Heft der Bilder= und Bappen=Sammlung um 1 Mark, die beiden Hefte der Münzen= und Siegel=Sammlung um 1 Mark 5 Kfennige, das Berzeichnis der Altertums=Sammlung um 55 Kfennige durch den Bereinsbibliothekar Herrn Däumling, k. Sekretär an der Universitätsbibliothek, beziehen.

"Diese kann sehr mannigfaltig sein, und es ist keineswegs — wie mehrsach nicht richtig vorausgesetzt wird — für alle Zweige ber einschlagenden Thätigkeit eine besondere wissenschaftliche oder gelehrte Borbisdung ersorderlich. Bon Wert ist uns hauptsächlich thätige Beteiligung an folgenden Aufgaben:

1) An selbständigen Besichtigungen und Untersuchungen der ältesten wie älteren Spuren und Denkmäler der je betreffenden Gegend oder des je betreffenden Ortes an Bauwerken und Bauresten zu Land und zu Wasser, Gräbern, Hochäckern, Straßenzügen u. s. w.

Je einläßlicher die Mitteilungen hierüber ausfallen, namentlich bei forgfältigen Ausgrabungen, je öfter auch Situationspläne und Abbildungen zu diesen wie jenen Entdeckungen und Funden mit verbunden werden können, besto erwünschter müffen selbe sein.

- 2) An der Vorlage soweit eine solche möglich der bei Ziff. 1 zu tage gekommenen interessanteren Gegenstände, wie Waffen, Münzen, Schmuchachen, Geräte u. s. w.
- 3) An der Sammlung und Bekanntgabe späteren geschichtlichen Stoffes aus noch gar nicht oder nur teilweise bekannten Urkunden aller Art, Kirchenbüchern, Chroniken, Familienaufzeichnungen u. s. w.
- 4) An der Durchsicht alter Kirchen: und anderer Baurechnungen behufs Gewinnung von Baunotizen und Nachrichten über die Baumeister, Bildhauer, Maler, Stukkatoren, Kunstschreiner und andere Kunsthandwerker.
- 5) An der Erhebung und Übermittlung früherer wie späterer Überlieferungen des Volkslebens, als Gebräuche, Lieder, Sagen, Märchen u. j. w.
- 6) An der genauen Beobachtung und Berzeichnung sprachlicher Sigentümlichkeiten, insbesondere in den engsten örtlichen Kreisen, wenn möglich verbunden mit Einsendung von verlässigen solchen Mundartproben in größerem oder geringerem Umfange.

"In welcher Gestalt die Mitteilungen, wovon die Rede ist, an den Berein gerichtet werden wollen, ist dem Ermessen der verehrten Einsender anheim gegeben. Der Verkehr soll zweckmäßig der einfachste sein, so daß geneigte Zuschriften und Zuwendungen lediglich unter der Adresse: "An den Historischen Verein von Oberbayern zu München" erbeten werden.

"Indem wir vertrauensvoll diese Einladung an die Freunde unserer heimischen Geschichte gelangen lassen, beehren wir uns, im Interesse der Baterlandskunde um Berücksichtigung der berührten Fragen zu bitten. Die Anmeldung zum Beitritte kann entweder bei den Mandataren der einzelnen Amtsgerichtsbezirke oder durch Einsendung einer entsprechenden kurzen Erklärung direkt an den Historischen Berein erfolgen."

Das immer sich steigernde geschichtliche Forschen und Sammeln macht Privatvereine und kleinere Ortssammlungen wie in Freising, Tölz, Traunstein, Weilheim, jest auch in Berchtesgaden zu einem wirklichen Bedürsnisse. Der Ausschuß ist daher weit entsernt, deren Entstehen und Thätigkeit hemmend in den Weg zu treten. Er wünscht nur, daß dadurch die Zusammengehörigkeit und das Zusammenwirken aller im Geiste des erhabenen Stifters Königs Ludwig I. nicht gefährdet werde.

Alls ein besonderes Mittel der Einigung betrachtet der Ausschuß neben der Zeitschrift und regem schriftlichen Verkehre die Sitte, jährlich einen Vereinsausflug in diese oder jene Mandatarschaft zu machen.

Den 26. Mai 1895 fand dieser in die Stadt Landsberg und den 21. Juni 1896 nach Weilheim statt. Mit welcher Freundlichkeit daselbst die Aufnahme erfolgte und wie viel historisch Wichtiges und Schönes zu sehen war, so daß allen das Scheiden schwer siel, schildert die Monatsschrift von Landsberg Seite 81 und von Weilheim Seite 149.

Auch kleinere Ausflüge fanden von Zeit zu Zeit statt, wie im April 1895 nach Ebersberg und am 29. April 1896 nach Isen und Burgrain zur Besichtigung der dortigen Denkmäler.

§ 10.

Bei Gründung des Hiftorischen Vereins im Jahre 1838 wurden für denselben von König Ludwig I. im sog. Theatiner-

gebäube, gegenüber der sog. griechischen oder Salvator-Kirche mehrere Zimmer bestimmt. Als im Jahre 1847 dieselben das neuerrichtete k. Staatsministerium des Innern sür Kirchen- und Schulangelegenheiten notwendig hatte, siedelte der Historische Verein in das Wilhelminum über, wo durch die Gnade des k. Kultus- ministeriums im Jahre 1885 weitere Käumlichkeiten zur Verzügung gestellt wurden.\*)

Durch die außerorbentliche Mehrung der Bibliothek und der Sammlungen in den letten Jahren sind diese Räumlichkeiten nunmehr viel zu beschränkt. Der große Teil der Bibliothek ist in den Dachräumlichkeiten untergebracht und die Urkundenkästen stehen im offenen Gange vor den Vereinszimmern.

Der Ausschuß glaubte baher verpflichtet zu sein, an das f. Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegen- heiten die ehrfurchtvollste Bitte zu stellen, einige Zimmer der durch Erbauung des f. Justizpalastes frei werdenden Räumlichseiten der k. Oberstaatsanwaltschaft und des k. Oberlandesgerichtes im Wilhelminum dem Historischen Bereine vom k. Justiz-Ministerium gnädigst erwirken zu wollen.

Seine Ezzellenz der Herr Kultusminister Dr. R. Ritter von Landmann bezeugte ein so lebendiges Interesse an dem Gedeihen des Historischen Bereins, daß er in Begleitung des besonderen Gönners des Bereins, des k. Ministerialrates Herrn Dr. Karl Bumm, persönlich von der Bibliothek, den Sammlungen und den Räumslichseiten Donnerstag den 26. November 1896 in der eingehendsten Beise Einsicht nahm und soweit immer möglich Abhilse zusagte.

Der Gedanke, einen Teil des Besitzes des Bereins in die alte Herzogsburg nach Burghausen zu verlegen und so die Lokalitäten im Wilhelminum zu entlasten, erschien aus einer Reihe von Gründen, die wir dem k. Kultusministerium in eingehender Motivierung vorslegten, nicht durchführbar. Über die endliche glückliche Realisierung unserer Bünsche im Jahre 1897 werden wir im nächsten Jahresberichte eingehend referieren. Schon hier aber sei allen beteiligten Faktoren der wärmste Dank ausgesprochen.

<sup>\*)</sup> Bgl. 48. u. 49. Jahresbericht für die Jahre 1885 u. 1886 G. XL ff.

Um den Bereinsmitgliedern nach § 26 Abs. 3 der Statuten einen Einblick in das Kassawesen des Bereines zu gewähren, erstattet der Schahmeister des Bereines Herr Justizrat H. Zintgraf im nachfolgenden Bericht über die von zwei Ausschußmitgliedern revidierten Jahresrechnungen pro 1895 und 1896.

**Äbersicht** der revidierten Vereinsrechnung:

|                                      | 1895      | 1896      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Ginnahmen:                           | M. 18     | M. 18     |
| A. Aus den Borjahren:                | "         |           |
| I. Aftivrest                         |           | 10 776 69 |
| II. Einbezahlte Rückstände           | 887 55    | 619 45    |
| B. Aus dem laufenden Jahre:          |           |           |
| I. An jährlichen Beiträgen           | 3 982 65  | 3 427 75  |
| II. Zuschüsse:                       |           |           |
| 1. aus der k. Hoftasse               | 90 —      | 90 —      |
| 2. aus Kreisfonds                    | 860 —     | 860 —     |
| III. Zinsen                          | 395 47    |           |
|                                      | 91 75     |           |
| Summe:                               | 18 288 84 | 16 199 51 |
| <b>a</b> -                           |           |           |
| Ansgaben:                            |           | i ,       |
| I. Berwaltung und Bereinslokal .     | 1 041 15  |           |
| II. Schreibgebühren und Porti        | 509 45    | 546 50    |
| III. Vermehrung der Sammlungen:      |           |           |
| 1. auf das Vorjahr                   |           | '_        |
| 2. auf das laufende Jahr             | 1 437 77  | 654 26    |
| IV. Druck der Vereinspublikationen . | 4 339 74  |           |
| V. Beiträge zu anderen Bereinen .    | 2855      |           |
| VI. Verschiedenes                    | 155 49    | ·         |
| Summa:                               | 7 512 15  | 5 359 25  |
| Nhalaidanna.                         |           |           |
| Abgleichung:                         |           | !         |
| Einnahmen                            |           | 16 199 51 |
| Ausgaben                             | 7 512 15  | 5 359 25  |
| Aftivrest:                           | 10 776 69 | 10 840 26 |

Sechs Jahre hat Herr Justizrat Zint graf das mühevolle Amt eines Schatzmeisters im Ausschusse mit Sachkenntnis und Genauigseit geführt. Wenn berselbe nach so vielen Jahren wünschte, daß vom Jahre 1897 an eine jüngere Kraft sich dieser Aufgabe unterziehe, so ist dies wohl begründet. Der Historische Verein aber schuldet dem Herrn Justizrat Anerkennung und Dank für diese seilährige Mühewaltung.

#### § 12.

Der Ausschuß des Hiftorischen Bereins von Oberbahern könnte seine Aufgabe nicht lösen, wenn er nicht von der k. Kreisregierung in hohem Grade stets unterstützt würde. Nahezu zwei Drittel sämtlicher Mandatare sind Borstände der k. Bezirksämter, welche allseitig die Interessen des Historischen Bereins in ihrem Bezirke wahrnehmen und Mitteilungen an den Ausschuß gelangen lassen. Der Historische Verein fühlt sich daher verpslichtet, einer hohen k. Regierung von Oberbahern für dieses thätige Wohlwollen den innigsten und wärmsten Dank zum Ausdrucke zu bringen. Auch dem hohen Landrate schuldet der Verein vielen Dank für den großen Beitrag, welchen derselbe seit Jahren dem Historischen Vereine zur Bestreitung der Auslagen für Forschungen, Sammlungen und Bibliothek gnädigst gewährt.

Wir werden wie bisher so auch in Zukunft mit allen Kräften bestrebt sein, die Ersorschung der vaterländischen Geschichte in allen ihren Zweigen zu fördern und so die Kenntnis der Entwicklung unseres Volkes und unseres schönen Heimatlandes zu erweitern und zu vertiefen.

Besonders erhebend und ermunternd bei den vielen Mühen der Bereinsthätigkeit ist der Beifall, welchen der erhabene Protektor des Historischen Bereins Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Berweser, jedes Jahr bei Übergabe der Bereinsschriften durch allerhöchstes Signat allershuldvollst dem Wirken des Bereins zu teil werden ließ. Der Berein wird es stets als seine wichtigste Aufgabe erkennen, die

#### $\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{\Pi}$

Liebe und Treue zu bem angestammten Königshause burch Pflege der Geschichte des Baterlandes im Herzen des baherischen Volkes zu befestigen und zu fördern, auf daß kein Sturm der Zeiten dieses innigste Band der Einheit zwischen Thron und Volk zu lockern vermöge. Gott der Herr erhalte und beschirme das ganze Haus Wittelsbach und das edelste Haupt desselben Prinz Luitpold von Vahern!

# Beilagen.

I.

### Verzeichnis der Vereins-Mitglieder nach bem Stande vom 1. September 1897.

#### Broteftor bes Bereins:

Beine Königliche Boheit Pring Luitpold, des Königreichs Bayern Verweser.

# A. Orbentliche Mitglieber.\*)

a) Mus bem Allerhöchften Ronigshaufe:

Seine Rönigliche Hoheit Brinz Lubwig von Bayern.
Seine Rönigliche Hoheit Brinz Rupprecht von Bayern.
Seine Rönigliche Hoheit Brinz Carl von Bayern.
Seine Rönigliche Hoheit Brinz Branz von Bayern.
Seine Rönigliche Hoheit Brinz Leopold von Bayern.
Seine Königliche Hoheit Brinz Urnulf von Bayern.
Seine Königliche Hoheit Brinz Urnulf von Bayern.
Seine Königliche Hoheit Brinz Ulphons von Bayern.
Seine Königliche Hoheit Brinzelfin Therese von Bayern.

b) Mus bem Bergoglichen Saufe:

Seine Königliche Hoheit Herzog Dr. Karl Theodor in Bayern. Seine Königliche Hoheit Herzog Siegfried in Bayern Seine Königliche Hoheit Herzog Ludwig in Bayern.

> c) Im Regierungsbezirke Oberbayern. Amtegericht Aibling, f. Rofenheim. Amtegericht Aichach.

Arzberger, Josef, Raufmann in Altomunfter. Dempf, Mlois, Bosthalter in Altomunfter. Frieß, Andreas, f. Pfarrer in Heretshaufen.

<sup>\*)</sup> Die Namen der Bereinsmandatare und Ausschußmitglieder sind mit setter Schrift gedruckt.

Gumppenberg. Dberbrennberg, Sans Geoig Rrhr. v , f. Rams merer, erbl. Reicherat und Gutebefiber in Bottmes.

Jacobi, Arnold, t. geiftl. Rat, Stadtpfarrer und Diftrittsfculinspettor in Aichach.

Rling, Frang Zaver, Pfarrvifar in Bilbprechtszell.

Lechner, Jofef, f. Pfarrer in Griesbaderzell.

Mager, Ignaz, Buchbrudereibesiger in Michach.

Mulger, Johann Rep., t. Regierungerat, Bezirksamtmann in Aichach.

Rabltofer, Gottlieb, f. Juftigrat und Rotar in Michach.

Steinbacher, Josef, Lehrer in Aindling.

Beber, Josef, t. Pfarrer in Sielenbach.

#### Amtegericht Altötting.

Marktgemeinbe Altötting.

Stadtgemeinbe Reubtting.

Bed, Dag, Apothefer und Burgermeifter in Altötting.

Bernhuber, Dr. Fr., praft Arzt in Altötting.

Bittl, Martin, Raufmann in Neuötting.

Dachs, heinrich, geiftl. Rat, Defan und t. Stadtpfarrer in Reu-

Dieterich, Leopold, t. Bezirkamtmann in Altötting.

Efterer, Andreas, Fabritbefiger in Altötting.

Frischhut, Josef, t. Bfarrer und Ballfahrte-Direttor in Altotting.

Haller, Josef, t. Pfarrer in Stamham.

hauth, Anton, t. Stiftungeabministrator in Altötting.

handn, Jafob, t. Bfarrer in Martil.

hilleprandt, Josef, Bachezieher und Lebzelter in Reubtting

Lehner, Simon, Baumeister in Altötting.

Leoprechting, Franz Laver, Freiherr von, t. Kammerjunter in Reuötting.

Mühlberger, Martin, Brauerei., Gafthof. und Gutsbesiger in Reuotting.

Bilfel, J., Raufmann in Neuötting.

Stodbauer, Joh. Bapt., f. Bfarrer in Binboring.

Stuber, 3. B., Bantier und Burgermeister in Renotting.

Unterholgner, August, Biegeleibesiter in Reuötting.

#### Amtegericht Berchtesgaben.

Barth, Ignaz, Frhr. v., f. Rämmerer, Oberamtsrichter a. D. und Ehrenmandatar in Berchtesgaden.

Du Moulin-Skart, Rarl, Graf v., t. Rämmerer, Bezirksamtmann in Berchtesgaden

Grasi, Thereje, Bafthofbefigerin in Berchtesgaben.

Liebig, Freifraulein Marie von, in Berchtesgaden.

Martin, Georg, f. Oberamterichter in Berchtesgaben.

Mühlborfer, Anton, tgl. Notar in Berchteegaben.

Schwarzenbed, Jatob, Unwesensbesiger und Burgermeifter in Berchtesgaben.

Bonberthann u. Sohn, Buchhanblung in Berchtesgaben.

Bibmann Lorenz, t. geiftl. Rat, Defan, Pfarrer und Diftritteschulinspetter in Berchtesgaben.

#### Amtegericht Brud a. d. Amper.

Marktgemeinbe Brud.

Baader, Alphone, Maurermeifter in Geltenborf.

Bleper, Dtartin, t. Pfarrer in Maifach.

Buhr, Johann, t. Pfarrer in Moorenweis.

Dellinger, Sebaftian, Raufmann in Moorenweis.

Gifenrichter, Frang Lav., t. geiftl. Rat und Pfarrer in Brud.

Frit, Lorens, Privatier in Olding.

Berbl, Martin, Brauereibefiger in Brud.

Sadl, Beorg, f. Bfarrer in Steinborf.

Begnen berg. Dur, Lothar Graf von, Schloß: Gutsbefiger in Hofhegnenberg.

Suber, Innozenz, Gaftwirt in Sattenhofen.

Rolbeck, Mag, t. Bezirksamtmann in Brud.

Leopolber, Josef, Rechnungerat und Administrator bes f. Remontes Depots Fürstenfelb

Martin, Banfrag, t. Pfarrer in Geltenborf.

Miller, Joh. Bapt., Brivatier in Brud.

Reifer, Albert, f. Bfarrer, Diftrittefculinfpettor in Turfenfelb.

Schamper, Beter, t. Pfarrer, Diftrifteschulinspektor in Gungihofen.

Schaur, Johann, Defan, f. Pfarrer und Diftrikteschulinspettor in Rottbach.

Scheitzach, Frang, f. Pfarrer in Unter-Bfaffenhofen.

Silbernagl, Josef, Privatier in Moorenweis.

Singinger, Georg, Raufmann und Bantier in Brud.

#### Amtegericht Burghaufen.

Stadtgemeinde Burghausen.

Barbarino, Stefan, Raufmann in Burghaufen.

Baumgartner, Emil, f. Reservelieutenant und Gutsbefiger in Raitenhaslach.

Bruner, Lubwig, geprüfter Lehramtstanbibat in Burghaufen.

Cammerer, Clemene, f. Gymnafialprofeffor in Burghaufen.

Ed, Auguft, t. Umtsgerichts-Sefretar in Burghaufen.

Eber, Beter, Regens bes bischöflichen Anabenseminars in Burghaufen.

Faltermager, Beinrich, f. Gymnafialprofeffor in Burghaufen.

Grafmallner, Josef, Badermeifter in Burgbaufen.

Grögner, Sugo, Brauereibefiger in Burghaufen.

Beigl, Josef, t. Gymnafiallehrer in Burghaufen.

Berrlein, Josef, t. Gymnasiallehrer in Burghausen.

Ruiffel, Coleftin, t. Gymnafiallehrer in Burghaufen. Ruftermann, Georg, t. Gymnafiallehrer in Burghaufen. Lohner, Georg, Bierbrauer in Burghaufen. Bug, Martin, t. Abjuntt in Burghaufen. Mauffer, Mag, f. Rentamtmann in Burghaufen. Bopp, Ritolaus, t. Studienlehrer a. D. in Burghaufen. Breen, S. von, atad. Maler und Gutsbefiger in Ofternberg, Ober-Diterreich. Reblingen, Richard von, t. Forstmeifter in Burghaufen. Reifer, Gabriel, Maurermeifter in Burghaufen. Reynier, Emil, Runftmaler und Gutebefiger in Burghaufen. Ruffy, Leo, Redafteur in Burghaufen. Sageneber, Josef, t. Pfarrer in Neutirchen, Oberöfterreich. Schaller, Michael, t. Gymnafiallehrer in Burghaufen. Schlidinger, Mar, Lehrer in Mattighofen, Oberöfterreich. Somib, Georg, Raufmann in Burghausen. Schmib, Ulrich, t. Oberegpeditor in Burghaufen. Schmibtong, Dr. Josef, pratt. Argt in Rirchweibach. Sepbold, Ulrich, Rurichnermeifter in Burghaufen. Stechele, Karl, Bolksschullehrer und Gymnasialzeichenlehrer Burahausen. Steingruber, Beorg, Stadtfefretar in Burghaufen. Stiglocher, Johann, Zimmermeifter in Burghaufen. Stuff, Raspar, t. Gymnafiallehrer in Burghaufen. Beber, Rurt, t. Symnafial-Turnlehrer in Burghaufen. Benbling, Dr. Ludwig, praft. Argt in Ach, Oberöfterreich. Bieninger, Albert, Brauerei- und Realitätenbesitzer in Mattighofen, Oberöfterreich. Bittmann, Mar, t. Seminar-Brafett in Burghaufen. Biegler, Baul, Schlogbefiger in Banghaufen, Oberöfterreich. Biegler, Balther, Rupferstecher und Runftmaler in Banghaufen, Dberöfterreich.

#### Amtsgericht Dachau.

Keldigl, Karl, Lehrer in Dachau. Festing, Franz, t. Pfarrer in Rieberroth. **Flasser**, Heinrich, t. Regierungsrat und Bezirksamtmann in Dachau. Grinzinger, Michael, t. Pfarrer in Haimhausen. Hinner, Karl B., f. Pfarrer in Giebing Hundt, Maximilian Graf von, t. Rentbeamter a. D. in Dachau. Mondrion, Franz, Buchdruckereibesitzer in Dachau. Rothballer, Karl, t. Notar in Dachau. Schanderl, Udolf, t. Pfarrer in Röhrmoos. Schmid, Max, f. Pfarrer in Westerholzhausen. Schrausstetter, Joseph, Benesiziat in Odelzhausen. Spizl, Josef, t. Pfarrer in Kollbach.

Bagner, Leonhard, Lehrer in Sulzemood. Biegler, Eduard, Brauereibesiger in Dachau.

#### Amtegerichte Porfen und Erbing.

Marktgemeinbe Dorfen.

Stadtgemeinbe Erbing.

Marktgemeinde Bartenberg.

Bauer, Sebastian, Benefiziat in Bafentegernbach.

Brunner, Georg, f. Pfarrer in Tauffirchen.

Fuchs, Ludwig von, f. Bezirksamtsaffeffor in Erding.

Gehling, Clemens Maria, t. Stadtpfarrer und Diftriftsschulinspettor in Erding

Saslauer, Josef, t. Pfarrer in Wartenberg.

herwig, Friedrich, Raufmann und Borftand bes Rollegiums ber Gemeinbebevollmächtigten in Erding.

Jrl, Martin, Maler in Erding.

Dfenftätter, Beter, t. Rotar in Erding.

Bofchinger, Egon von, Gutebefiger in Bengermoos.

Saller, Heinrich, t. Abteilungeingenieur bei ber Gifenbahnbaufektion in Dorfen.

Schießleber, Mag, f. Oberamterichter in Erding.

Schindlbed, Georg, t. Pfarrer in Reuching

Staft, Beorg, f. Bezirteamtmann in Erding.

Streibl, Maximilian, Magiftraterat und Brauer in Dorfen.

Bailtl, Martin, Brauer und Gaftwirt in Dorfen.

Bafferburger, Loreng, Lehrer in Erding.

Biesheu, Andreas, Rammerer, t. Pfarrer und Diftritteschulinspettor in Moofen.

#### Amtegericht Chereberg.

Marktgemeinde Ebersberg.

Martigemeinde Grafing.

Marftgemeinbe Schwaben.

Adam, B., f. Bezirtsamtsaffeffor a. D. u. Rechtsanwalt in Cbersberg. Gitlinger, Gabriel, f. Bfarrer in Finfing.

Saan, Jatob, Gutebefiger in Cbereberg.

haggenmiller, Josef, Burgermeifter und Raufmann in Ebersberg. Riermager, Dr. Johann, praft. Arzt in Grafing.

Lebiche, Dr. Mag, praft. Urgt in Glonn.

Lochner, Joief, t. Pfarrer in Gbereberg.

Rechberg=Rothenlömen, Ernft Graf von, t. Major à la suite und Gutsbefiger in Öltofen.

Scanzoni von Lichtenfels, Albert, Gutebesitzer auf Schloß Zinneberg.

Stengel, Rarl, f. geiftl. Rat, Detan, Bfarrer und Diftrifteichulinspettor in Schwaben.

Stödl, Ludwig, Lehrer in Sobenlinben.

Bagner, Bolfgang, t. Pofthalter und Butebefiger in Glonn.

#### Amtegericht Erbing, f. Dorfen.

#### Amtegericht Freifing.

Stadtgemeinbe Freising.

Rettorat bes t. Gymnasiums in Freifing.

Erzbischöfliches Rlerikal=Seminar in Freifing.

Reftorat der f. Realschule in Freifing.

Inspettion bes t. Schullehrer-Seminars in Freifing.

Rgl. Bapr. Atademie für Candwirtschaft und Brauerei in Beibenftephan.

Befold, Andreas, Lehrer in Allershaufen.

Bisping, Berrmann, t. Bfarrer in Daffenhaufen.

Datterer, Dr. Fr. B., Buchhändler u. Buchdrudereibefiger in Freifing.

Sartl, Alois, Direttor bes erzb. Rlerital-Seminare in Freifing.

Höfelschwaiger, Johann Bapt., f. geiftl. Rat, Detan, Pfarrer, Diftritisschulinspettor und Landrat in Haindlfing.

Suber, Dr. Sebaftian, f. Lyzealprofeffor in Freifing.

Raefer, Dominifus, t. Pfarrer in Allershaufen.

Raltenhauser, Josef, t. Pfarrer in Bolfersborf.

Mert, Anton, geiftl. Rat, Rammerer u. t. Bfarrer in hohentammer.

Miller, Ferd., f. Bauamtsaffeffor in Freifing.

Prechtl, Dr. Joh B., f. geistl. Rat u. freiresign. Psarrer in Freising. Punkes, Dr. Josef, erzbischst. geistl. Kat und k. Lyzealprosessor in

Freifing.

Rößle, Raspar, Detan und f. Pfarrer in Jargt.

Schlecht, Dr. Joseph, f. Lyzealprofessor in Freising.

Striegel, Karl, t. Forstmeister in Freising.

Bequel = Besternach, Richard Freiherr von, f. Rammerer, Ritt= meister der Reserve und Gutebesiger zu Kammerberg.

#### Amtsgericht Friedberg.

Runfthistorischer Berein zu Fried berg.

Bäuerle, Jakob, Dekan, f. Pfarrer in Ottmaring, 3. 8t. Reichsund Landtags-Abgeordneter.

Giegerich, Couard, Balliahrtebireftor in Friedberg.

Rempter, Friedrich, Apotheter in Lechhausen,

Megger, Konrad, Ofonomierat und Gutebefiger in Friedberg.

Probst, J., f. Stadipsarrer und Distriktsschulinspektor in Friedberg. Rechenauer, Joh. Paul, f. Justizrat und Notar in Friedberg.

Rieger, Rarl, t. Pfarrer in Bainblfirch.

Samm, Alfred, Gutebesitzer in Mergenthau. Wifmiller Georg, Kammerer, f. Pfarrer und Distriktsschulinspektor in Mering.

#### Umtegericht Garmifc.

Albam, Anton, Buchbrucker u. Berleger bes Loisach=Boten in Garmisch. Baber, Karl, Buchbindermeister u. Gemeindebevollmächtigter in Garmisch. Bauer, Franz, Landesproduktenhändler in Partenkirchen. Behrendt, Theophil, Dr. med. und Babbesiper zu Rainzenbad. Daiser, Rarl, Kammerer, k. Pfarrer und Diftriktsschulinspektor in Ettal, Landtagsabgeordneter.

Rolb, Camill, t. Bofthalter in Bartenfirchen.

Ruffner, Rudolph, t. Bezirtetierarzt in Garmifc.

Lang, Joseph, Rurat und Schulbenefiziat in Farchant.

Leipold, Fr. Romuald, t. Pfarrer in Sichenlohe.

Linprun, Alfred Ritter von, t. Oberamterichter in Garmifch.

Buttenbacher, Mart., Raufmann in Garmifc.

Menginger, Balentin, Schulexpositus in Oberau.

Mojer, Theodor, t. Notar in Garmifch.

Reuner, J., f. Bosthalter, Brauereis und Gutsbesitzer in Mittenwald. Om Fellborf, Anton Freiherr von, f. Kammerjunter und Bezirtsamts-Affessor in Garmisch.

Bruner, Frang Sales, Defan und f. Pfarrer in Garmifch.

Reifer, Johann, Brauereibefiger in Bartentirchen.

Reifer, Rarl, fruberer Bofthalter und Gaftgeber in Bartenfirchen.

Schreiber, Rorbinian, f. Bfarrer in Bartenfirchen.

Steub, Emil, Raufmann in Bartenfirchen.

36th, Wilhelm, t. Bezirtsamtmann in Garmifc.

# Amtsgericht Geiseufelb, f. Pfaffenhofen. Amtsgericht haag, f. Wafferburg.

#### Amtegericht Ingolftabt.

Stadtgemeinde Ingolstadt. Fernberg, Wilhelm, Lehrer in Rösching. Hartmann, Josef, t. Reallehrer in Ingolstadt. Ostermair, Franz Xav., rechtstundiger Magistratsrat in Ingolstadt. Strehle, Donatus, Lehrer in Wanching.

#### Amtsgericht Landsberg.

Marktgemeinde Diessen.
Stadtgemeinde Landsberg.
Pfarrfirchenstiftung Ober meitingen.
Baader, Narziß, k. Pfarrer in Unterwindach.
Coulon, Rudolf von, k. Forstmeister a. D. in Diessen.
Feldigs, Joh. Georg, Stadtschreiber in Landsberg.

Friedinger, Mag, Defan und t. Pfarrer in Bigling. Bellmeier, Georg, Spitalpfarrer in Landsberg. Berg, Fribolin, Banfier in Landsberg. Rirchner, Beinrich, Diftrifts-Ingenieur in Landsberg. Rögerl, Matthäus, f. Notar in Landsberg. Rolmsperger, Martin, f. Stadtpfarrer in Landsberg. Rrader, Unton, f. Pfarrer in Rott. Mager, Georg, Raufmann in Landsberg. Reinauer, Frang Laver, t. Pfarrer in Schwabhausen. Rühl, Frig, f. Pfarrer in Iffing, Schober, Joi., f. Reallehrer und f. Infpettor an ber Rreisaderbaufoule in Landsberg. Selgam, Eduard, Runftmaler u. t. Bremierlieutenant ber Landmehr in Utting. Singer Joseph, t. Pfarrer in Begenhaufen. Streibl, Joh. Nep., t. Regierungerat, Bezirtsamtmann in Candsberg. Sturm, herm, t. Pfarrer in Unterigling Beber, Raspar, Defan und t. Pfarrer in Benging. Beftner, Frang, f. Pfarrer in Grefing. Beftner, Georg, f. Pfarrer in Stadel. Burnhammer, Andreas, Rammerer und t. Pfarrer in Beil.

#### Amtsgerichte Laufen und Tittmoning.

Angerpointner, Simon, Hofmüller in Taching. Doist, Josef, t. Pfarrer in Teisenborf. Gimpel, Joh. Ev., f geistl. Rat, Stiftsbekan, Stadtpfarrer Tittmoning, Landtageabgeordneter. Belmer, Josef, Lehrer in Baging. Sepp, Abalbert, t. Regierungerat und Bezirksamtmann in Laufen. Bermansborfer, Rudolf, t. Pfarrer in Salzburghofen. Reliner, Joh. Ev, f. Pfarrer in Laufen. Rlog, Georg, Rooperator in Teisenborf. Rreitlhuber, Raspar, Rooperator in Balling. Birngruber, Ronrad, Lehrer in Saalborf, Boft Freilaffing. Bojd, Dr. Lorenz, Stiftebekan, f. Stadtpfarrer, Diftriftsiculinspettor und Lanbrat in Laufen. Schider, Georg, f. Regierungerat und Direftor a. D. in Laufen. Schon, Dr. Eugen, t. geiftl. Rat, Defan und Pfarrer in Betting. Baunhuber, Josef, t. Pfarrer in Tyrlaching.

#### Amtegericht Miesbach.

Bauer, Josef, Kammerer, k. Psarrer und Distriktsschulinspektor in Holzstirchen. Beilhack, Engelbert, Dekonom und Bürgermeister in Eck. Bohm, Emil, Gutsbesitzer in Wallenburg. Burger, Ignag, Gaftwirt in Diesbach. Daifenberger, Alois, Schulbenefiziat in Frauenrieb. Engel, Beter Ephraim, Bergwertsbireftor in Sausham. Fohr, Rarl, Gutsbesiger in Miesbach. Frant, Dr. Albert, f. Bezirtsarzt in Diesbach. Saberthaler, Beter, f. Bfarrer in Ball. hopfl, Dr. Alfred, pratt. Argt in hausham. Irthaler, Georg, Lehrer in Baafirchen. Rnauer, Josef, & Bremierlieutenant a. D. in Diesbach. Rronseder, Anton, Pfarregpositus in Föching. Rühn, Bilhelm, praft. Argt in Diesbach. Maier, Johann Georg, Sauptlehrer in Diesbach. Meier, Dominitus, Detan und f. Pfarrer in Schlierfee. Morean, al. Freiherr von, t. Kammerjunker und Bezirksamtsaffeffor in Miesbach. Berfall, A. Freiherr von, Rentner und Schriftsteller in Schlierfee. Renner, Lorenz, Bfarrexpositus in Oberbarching. Salaberger, Frang, Burgermeifter und Apothefer in Diesbach. Schiegl, Ignaz, Badermeifter in Diesbach. Schmibt, Johann, f. Rentamtmann in Diesbach. Schrantenmiller, Johann, Oberlehrer in Diesbach. Schröter, Ludwig, Baumeifter in Miesbach. Sigt, Rorbinian, t. Pfarrer in Reutirchen. Springer, Johann, Gutebesitzer in Marthaus. Steininger, Martin, Mühlenbesiger in Thalham. Bingenti, Mar, t. Bezirfstierargt in Diesbach. Bollinger, Friedrich, f. Umtsgerichts=Sefretar in Diesbach. Bogler, Georg, Buchdruder und Berleger in Solzfirchen. Beibenbach, Frit von, Gutebefiger in Lichtenau. Beinhardt, Ignaz, f. Juftigrat und Rotar in Diesbach. Benning, Frang von, Gutsbefiger in Ballenburg. Bolf, Bacharias, Gutsvermalter in Diesbach. Biegeltrum, Ludwig, Brauereiverwalter in Solgtirchen.

#### Amtsgericht Moosburg.

Stadtgemeinde Moosburg. Härtlmahr, Franz Ser., Dekan, k. Stadtpfarrer und Distrikts-Schulsinspektor in Moosburg. Hirfchberger, Max von, Gutsbesitzer auf Schloß Ust. Larosee, Em Graf von, k. Rämmerer, Gutsbesitzer auf Jsareck. Mittermaier, Franz, Landrat und Gutsbesitzer in Inzkosen. Mieberl, Franz Xaver, k. Pfarrer in Gammelsdorf. Riedermayer, Georg, k. Oberamtsrichter in Moosburg. Roth, Albert, k. Umtsrichter in Moosburg.
Saurle, Ludwig, Upotheker in Moosburg.
Saurle, Ludwig, Upotheker in Bruckberg.

#### Amtegericht Mühlborf.

Stadtgemeinde Dublborf. Darenberger, Buftav, Raufmann in Mühlborf. Ferchl, Dr. Johann, praft. Argt in Mühldorf. Finsterwald, Rarl August, t. Oberamterichter in Mühlborf Fortner, Mag, f. Bezirkegeometer in Mühlborf. Beiger, Johann, Buchdruckereibefiger in Mühldorf. Briffel, Johann, f. Bfarrer in Mettenbeim. Rarner, Josef, t. Pfarrer und Diftritteschulinspettor zu Afchau. Ris, Alois, f. Expositus in Polling. Mösl, Georg, Thonwarenfabrifant in Mühldorf. Bichler, Josef, t. Pfarrer in Oberneufirchen Riedl, Rarl, Landrat und Brauereibesiger in Bangberg. Scheicher, Aloie, Raufmann in Dubldorf. Schlißleber, Dr. Jojef, praft. Arzt in Kraiburg. Schuller, Mathiae, Badermeifter in Dublborf. Seeanner, Mathiae, t. Pfarrer in Lafering. Singinger, Josef, Brauereibesiger in Mühldorf. Thoma, Mag, Lehrer in Schwindfirchen. Benninger, Unton, Raufmann in Dublborf. Beftermaper, Gregor, f. Bahnamte-Obererveditor in Muhlborf.

#### Baupt= und Refidengftabt München.

Stadtgemeinde Munchen. Benediftinerftift St. Bonifag. Reftorat des f. Qubwigs. Opmnafiums. Rettorat bes f. Quitpold - Bymna fiums. Reftorat bes f. Maximilians. Somnafiums. Reftorat bes t. Bilhelms-Bunnafiums. Reftorat ber f Ludwigs-Rreisrealschule. Rettorat ber t. Quitpolb-Rreisrealschule. Rumismatifche Befellichaft. hiftorijch.philologischer Berein ber Studierenden ber f. Ludwig-Maximilians-Universität. Achleittner, Arthur, Redakteur und Schriftsteller. Ubelung, Friedrich, tgl. Bauamtmann. Umann, Dr. Josef Albert, Privatbogent und prakt. Argt. Amira, Dr. Rarl von, f. Universitätsprofessor und hofrat. Arco = Balley, Mar Jojef Graf von, t. Major à la suite im 3. Chevauglegere-Regiment.

Urnold, Sugo, t. Sauptmann a. D. und Schriftfteller.

Afch ju Ufch auf Oberndorff, Abolf Frbr. von, tgl. Generallieutenant, Staaterat i. o. D. und tgl. Rriegeminifter, Egzelleng.

Aufleger, Otto, Architett.

Mumer, Jojef, Bibliothetar an ber f. Sof= und Staatsbibliothet. Muracher, Abolf, t. Landgerichterat.

Ballin, Moriz, Möbelfabrifant u. f. b. Soflieferant. Barth, Josef, Privatier und Runftmaler. Barth, Mar, Fagmaler und Bergolber. Bauer, Frang, Zementfabritbefiger. Baumann, Dr. Franz Ludwig, t. Reichsarchivrat. Baumann, Jojef, t. Regierungerat und Borftand bes t. Stadtrent= amtes München II. Bed, Defiderius, Raffabeamter a. D. ber bayer. Sypotheten- u. Bechfelbant. Berchem, Mag Graf von, t. Rämmerer, Oberft a. D. und taif. Birflicher Gebeimer Rat. Berlepich, Sans Eduard von, Maler und Runfthiftoriter. Berliner, Dr. Leopold, praft. Urst. Bernheimer, Lehmann, Rommerzienrat. Bibra, Wilhelm Freiherr von, t. Oberlandesgerichterat a. D. Binber, Dr. Frang, Redakteur ber Siftorifcopolitifchen Blatter. Birkner, Dr. Ferbinand, Abjunkt bei ber prähistorischen Sammlung bes Staates. Birner, Franz Xaver, f. Landgerichtsrat a. D. Bod, Johann Bapt., f. Rangleirat a. D. Bodhorni, Josef, Glasmalereibefiger und Runftmaler. Bods, Rarl, Subdireftor und Generalagent.

Böhler, Bilbelm, Untiquitätenbanbler. Böhm, Rarl, f. Rat, hoffetretar weil. Gr. R. hoheit bes Bringen Rarl von Bayern.

Bolgiano, Dr. Karl, t. Geh. Hofrat und Universitäts- Brofeffor a. D. Bostowig, Rathan, f. Juftigrat, Abvofat und Rechtsanwalt.

Bobmann, Leopold Freiherr v., f. preug. Sauptmann a. D. Bobler, Julius, Untiquitatenhandler u. f. preug. Sofantiquar.

Braun, Ludwig, f. Professor und Schlachtenmaler.

Brann und Schneider, Berlagsbuchhanblung.

Briel, Abalbert, f. Oberlandesgerichterat a. D.

Brug, Rarl, t. Sauptmann im Generalftab (Bentralftelle).

Brunner, Dr. Eugen, f. Notar.

Buchholz, hans, t. Turn-Lehrer am Luitpold-Gymnafinm.

Buchner, August, Redakteur.

Bürtel, Georg, Architett und Rentner.

Bürkel, Lubwig von, f. Ministerialbirektor a. D.

Bürklein, Josef, t. Major a. D. und Runstmaler.

Bumm, Dr. Rarl, f. Minifterialrat im Staatsminifterium bes Innern für Kirchen- uud Schulangelegenheiten.

Chlingensperg auf Berg, Dr. Mag von, Rentner.

Chrift, Dr Bilbelm von, f. Geheimer Rat, Universitäteprofeffor und Konservator des Antiquariums.

Cramer.Rlett, Glifabeth, Freifrau von, Reicherate-Bitme.

Daeumling, Martin, f. Sefretär an der Hof= und Staatsbibliothef. Danger, Mar, Rechtsanwalt.

Deder, Joh. Rep. v., f. Polizei-Rat. Degen, Eduard, f. Hauptmann a. D. und Bezirfsbeamter ber Bothaer Lebeneversicherungebant. Deißinger, Rarl, Benfionateinhaber. Dering, Josef, Oberlehrer in Sendling. Destouches, Ernft von, t. Archivrat, Stabtarchivar zc. Denbed, Frang, Praftifant im t. Allgem. Reichsarchiv. Doeberl, Dr. Michael, t. Ommnasiallehrer und Brivatdozent a. d. f Universität. Doll, Mathias, t. hofrat und rechtefundiger Burgermeifter a. D. Donnersperg, Karl Freiherr von, f. Hauptmann a. D. und Runftmaler. Gifele, Raver, Rettor bes t. Realgymnafimms, a. D. Gifenberger, Rarl, Dr. jr., t. Refervelieut. und Rechtsanwalt. Gifenhart, August, von, t. Staaterat i. o. D., Erzelleng. Elener, Josef, Architeft. Entres, Buibo, Bildhauer. Erhard, Abolf, t. Oberft j. D. und Borftand bes t. Rriegsarchivs. Erlenborn, Georg, erzb. geiftl. Rat, Dombetan bes Metropolitan. tapitele 3 U. L. Frau. Erras, Martin, f. Regierungerat. Ettmagr, Dr. Rorb., t. geiftl. Rat, Stadtpfarrer in Bogenhaufen. Erter, Muguft, Architeft. Fahrmbacher, Johann, f. Rittmeifter a. D., verwendet im Rriegs. archive. Fastlinger, Mag, Benefiziat bei St. Beter. Fauftner, Quitpold, Runftmaler. Ferchl, Georg, t. Oberftlieutenant 3. D. Fesen maier, Joh. Evang., f. Rettor am Lubwigs-Gymnasium. Fieger, Sans, Affiftent ber f. Lubwigs=Rreis=Realfoule. Fint, Buftav, t. Stadtrichter a. D. Fint, Josef, t. Gumnafial-Professor. Fintbeiner, Beinrich, Bahntechniter. Fischer, Ludwig, Friseur. Flierle, Josef, f. Symnafiallehrer. Flüggen, Josef, t. Professor und Siftorienmaler. Föringer, Beinrich &., t. Oberamterichter. Forfter, 3. D., Berausgeber bes Allgemeinen Anzeigers fur bas Rönigreich Bayern. Fraunberg, Ludwig Freiherr von und zu, t. Major a. D. Frentag, Undreas, fgl. Sofrat, Ubvofat. Frider, Rarl, t. Major 3. D. Friedrich, Dr. Emil, t. Generalargt I. Rl. a. D.

Frieß, Rarl, cand. phil.

Fritiche, Otto, Architeft und f. b. Sof-Möbelfabritant.

Burft, Mar, Runftmaler.

Furtner, Dr. Erneft, papftl. Hauspralat, Domtapitular, Direktor bes allgem. geiftl. Rates.

Fugger = Glött, Eberhard Graf D., f. Hauptmann à la suite.

Gabel, Mar, cand. jur.

Gampert, Josef, Schullehrer a. D.

Gafteiger, Mathias, Bildhauer.

Geiger, hermann, papstlicher Kammerer, Ehrendomherr und Benefiziat bei St. Ludwig.

Geiger, Otto, Praftifant am f. Allgem. Reichsarchiv.

Gerold, Sebaftian, t. Professor und Inspettor an ber f. Bagerie.

Silg, Gugen, f. Oberbahnamte Registrator a. D.

Girifch Bolfgang, t. Abvotat.

Glüd, Eduard, t. Sauptzollamte Rontroleur.

Boggelmann, 3. Martin, Sabritbefiger.

Göring, Philipp Jat., t. Ober-Regierungerat und Lanbestierarst im Staatsministerium bes Innern.

Grabl, Engen, magistratischer Baumagagins. Bermalter.

Grofdel, Dr. Julius, f. Betriebs. Ingenieur bei der Generalbireftion.

Grauert, Dr. Bermann, t. Universitäts-Brofeffor.

Gravenreuth, Mag Freiherr von, f. Rämmerer und Begirtsamte-

Gretschmann, Johann, f. Obergeometer im f. Ratafterbureau.

Grotjan, Hermann, t. Premierlieutenant a. D., Direktor ber München Dachauer Rapiersabrik.

Gruber, Dr Chriftian, hauptlehrer.

Bunther, Jojef, t. Sefretar an ber Atabemie ber Tonfunft.

Gutmann, Dr. Julius, f. Stabsarzt a. D. und pratt. Argt.

Sabid, Dr. Georg, Affistent bes t. Mungfabinets.

Hänchen II.

Sager, Dr. Georg, f. Konservator am b. National-Museum und am f. General-Ronservatorium der Kunstdenkmale und Altertumer Bayerns. II. Borstand.

Salm, Phil. Dr. Runfthiftoriter.

Barl, Chriftian, Rooperator bei U. L. Frau.

Sartmann, Dr. August, Rustos an der t. Hof- und Staatsbibliothet. Haffelmann, Friedrich, Architekt.

Haupt, Dr. Friedr. von, f. Kammerer, Premierlieutenant und Bezirtsamtmann a. D.

Becher, Joi., f. geiftl. Rat, Ranonitus am Rollegiatstiff zu St Rajetan. Bedenstaller, Rarl, f. Regierungerat und Begirtsamtmann a. D.

Beiler, Anton, Depgermeifter, Magistraterat und Landrat.

Beilmann, Jatob, Architett und Baumeister.

Belbling, Ludwig, Rechtsanwalt.

```
Belbrich, Georg, Rechtspraftifant und f. Gefondlieutenant ber Referve.
Bell, Rarl, f. Oberftlieutenant a. D.
Bellmed, Georg, Friedrich, Philolog und Schriftfteller.
Bengler, Bauline von, Reichsedle von Lehnensburg, t. Saupt-
     mannswitme.
Bering, Chriftoph, Lehrer.
Berrmann, Bermann von, t. geheimer Rat und Oberbau-Direttor a. D.
Herold, Karl, t. Notar.
Bertel, Eugen, t. Reallehrer a. D. und Schriftsteller.
hertlein, Dr. Friedr. von, t. Oberregierungerat, Landtagsarchivar.
Bertling, Rarl Freiherr von, großherzogl. heffischer Rammerherr.
Bertrich, Anton, Rommerzienrat und I. Direftor ber Aftiengefellichaft
     Löwenbräu.
Bergog, Ludwig, Rooperator bei St. Ludwig.
Beug, Ferdinand von, Dr. med. und Runftmaler.
Biebl, Beinrich, Brivatier.
Bildebrand, Gottlieb, Privatier.
Bierl, Lubwig, Botelbefiger.
Birth, Dr. Georg, Buchbrudereibefiger, Schriftsteller, Berleger.
Bod, Beinrich Theodor, Gutebefiger.
Bofling, Balentin, Buchbrudereibefiger.
Höß, Josef, Ritter von, t. Staatsrat im o. D., Prasident des oberften
     Rechnungehofes, Erzelleng.
hoffmann, Dr. Friedrich Wilhelm, Runfthiftoriter.
Bobenlobe. Schillingefürft, Chlodwig Fürft zu, Reichstanzler
     und f. preuß. Ministerprafibent, Durchlaucht.
holland, Spacint, t. Brofeffor, Chrenmitglied.
huberti, Rarl, f. Juftigrat und freirefignierter Rotar.
Suggenberger, Dr. Josef, t. Rreisarchiv-Sefretar.
hundt, Theodor Graf von, f. Rammerer, Regierungedirettor a. D.
Ille, Eduard, f. Atabemie-Brofeffor und hiftorienmaler.
Illing, Franz, k. Majorund Bataillons-Kommandeur im 1. Infanterie-
     Regiment.
Im teller, hans, hauptlehrer für Realien an ber städtischen ban-
     delsichule.
Ja cubezky, Max, k. Bezirksamtsassessor a. D.
Jahn, Karl Heinrich, f. Rat am Berwaltungsgerichtshof.
Jochner, Dr. Georg Maria, f. Geh. Haus- und Staatsarchivar.
Jung, Franz, t. württ. Major a. D.
Rapfer, Dr. Josef, Sekretär am k. Geh. Staatsarchiv.
Rarg=Bebenburg, Jojef Freiherr von, Rentier und Gutsbesiter.
Raftner, Guftav, Buchdruckereimitbefiger.
Reinz, Friedrich, Bibliothetar an der t. Hof= und Staatsbibliothet.
Rery, Ludwig, f. Major a. D.
Rinateder, Georg, t. Gymnafiallehrer.
```

Rirchberger, Sebaftian, Domtapitular und erzbifch. geiftl. Rat. Rirchmair, Ludwig, Glasmaler und Magiftraterat. Rirchner, Ronrad, f. Regierungs- und Rreisbaurat. Rleemann, Otto, f. Generalmajor a. D. Aleitner, Dr. Leonhard, freires. f. Studienlehrer und Landrat. Klöpfer, Johann Christian, Kaufmann und t. Handelsrichter. Knab, Josef Monsignore, papstl. geheimer Kammerer und fürst= erzbischöfl. geift. Rat. Rnöpfler, Dr. Alois, t. Universitats-Brofeffor. Anoll, Simon, erzbischft. geiftl. Rat., f. Stadtpfarrer und Landrat. Rn uffert, Guftav, t. geh. Rangleirat a. D. Robell, Ludwig von, t. Rammerer und Regierungerat. Roberlein, Bilhelm, ftabt. Bezirteinfpettor. Röftler, Rarl, t. Generalmajor a. D. Rollmann, Emil, f. Oberpoftrat. Rrallinger, Dr. Johann Bapt, t. Brofeffor am Realgymnafium. Rraus, Dr. Karl, praft. Arzt. Arauß, Gustav, t. Major a. D. Rrageifen, Rarl, f. Regierungerat im Staatsministerium bes Innern. Rreuter, Dr. Bruno, Rechtsprattitant. Kreuzer, Jakob, t. Major a. D. Aronaft, Dr. Josef, papstl. Hauspralat, Dompropst und Generalvitar Rugler, Josef, Untiquitätenhändler. Ruhles, Alfred, Zoologe und t. Sekonblieutenant ber Referve. Ruhn, Dr. Mag, Rechtsanwalt. Auf, J. B., Privatier. Ruppelmaper, Rudolf Michael, Historienmaler. Rurg, Georg, Rentner und Runftmaler.

Landmann, Dr. Robert Ritter von, f. Staatsminifter bes Innern für Rirchen- und Schulangelegenheiten, Staaterat i.o. D., Erzelleng. Lang, Emil, freirefignirter Stadtpfarrer und Borftand ber Bergog. Spitalfirche.

Lasne, Otto, Architekt und Baumeister.

Leher, Beinrich, Rebatteur bes Bagerlanbes.

Leiningen-Besterburg, Reu-Leiningen, Karl Emich Graf zu, f. preuß. Rittmeister a. D.

Leiter, Josef, Inspettionsbeamter ber fubbeutschen Bobenfrebitbant.

Lenbach, Franz Ritter von, t. Professor und Kunstmaler.

Leveling, Rarl von, f. Oberlandesgerichtsrat a. D.

Lichtenftern, Rarl Reisner Freiherr von, t. Rammerer, Dberft und Regiments-Rommandeur im 2. Inf.-Regt.

Sindaner, Dr. Joh. Jof., f. Gymnafiallehrer.

Lindl, J. B., Buchbrudereibefiger.

Lindner, Georg, Besitzer einer galvanoplaft. Unftalt.

Lintner, Dr. Rarl, f. Hofrat und Direttor a. D.

Lober, Michael, Leberhandler.

Loen, Friedr. Frhr. von, großherz, sächs. Lammerjunter, Aunstmater.

Lossen, Dr. Max, t. Brof., Sefretar der Atad. der Biffenschaften Lufft, Ludwig, t. Artillerie-Hauptmann a. D.

Bug, Febor, Infpettor ber Gubbeutichen Bobenfrebitbant.

Märkel, Johann Ev., f. Symnafiallehrer und Premier-Lieutenant ber Referve.

Marggraff, Joseph jun, Architekt.

Mathes, Ritolaus, Runftmaler und Gemalbereftaurator.

Maurer, Dr. Konrad von, f. Geheimrat und Universitätsprofeffor.

May, Ludwig, f. Generalbireftor ber Bolle und indireften Steuern, Staatsrat i. o. D., Erzellenz.

Mager, Georg, f. Regierungerat und Bezirtsamtmann a. D.

Da ger Josef Alois, t. Konfervator am b. Nationalmuseum.

Mayer, Dr. Manfred, fürstl. Hofrat, t. Set.-Lieut. a. D.

Mayr= Deifinger, Dr. Karl, Brivatbogent an ber f. Universität. Mert, Baul, f. b. Sofjuwelier.

Mergbacher, Dr. Eugen, Numismatiter.

Miller, Friedrich von, t. Professor ber Runftgewerbeschule und Erzbildner.

Miller, Friedrich, Staatsbauassistent bei ber t. Generalbirektion ber Staats-Gisenbahnen.

Mofer, Birgil, f. Hauptmann a. D.

Mottes, Georg, f. Rentamtmann a. D.

Moy, Ernft Graf von, t. Rammerer, Rittmeifter à la suite.

Moh, Mag Graf bon, t. b. Rämmerer und Zeremonienmeister, Sauptmann & la suite ber Armee.

Müller, Karl, f. Major à la suite des Ingenieur-Corps und Lehrer der Kriegsschule.

Müller, Mag, Schloffermeifter und Gemeinbebevollmächtigter.

Ragl, Anton, Regierungs-Funttionar a. T.

Naue, Julius, Dr. philos, Historienmaler.

Reher, Karl, Raufmann.

Neubegger, Mag, t. Reichsarchiv=Affeffor.

Reumaier, Dr. Eginhart, f. Oberftabeargt a. D.

Reumapr, Max, Ritter von, t. Staaterat i. v. D., Erzelleng.

Reumiller, Jofef, t. Umterichter.

Dberhummer, Dr. Gugen, f. Universitäts Professor.

od, Friedrich, Spänglermeifter.

Drtmann, Josef, Golb- und Silberarbeiter.

Ott, Abolf, f. Oberftlieutenant z. D. und Stabsoffizier beim Bezirtes Rommanbo I Munchen.

Dw, Karl Freiherr von, f. Rämmerer, Reichstat und Direktor am f. Berwaltungsgerichtshof a. D. Erzellenz.

Bachmanr, Abrian, f. Umterichter a. D.

Pallmann, Dr. Beinrich, f. Ronfervotor ber Rupferftich- und Sandzeichnungs. Sammlung. Bauer, Mag, Rechtspraftifant.

Bechmann, Bilhelm Freiherr von, Bankbirektor und f. Premier-Lieutenant ber Landwehr.

Beintner, Josef, Oberinspettor.

Belthoven - Sohenbuchbach, Mag Freiherr von, f. Rämmerer und Gutsbefiger auf Teifing.

Pernat, Franz Sales, Kunstmaler.

Beg, Dr. Johann, f. Reichearchiv-Affeffor.

Pfistermeister, Franz Ser. Ritter von, f. Staatsrat im a. D., Erzellenz.

Bfund, Rarl, f. Regierungerat a. D.

Bichlmayr, Dr. Frang E., f Gymnafiallehrer.

Bieverling, Dr. philos Ludwig von, Apotheter.

Piper, Otto, Dr. juris, Großherzogl. Hofrat.

Birngruber, Friedrich, f. Bezirtegerichtsfefretar a. D.

Pollinger Georg, Heralditer und Bappenmaler.

Popp, Rarl, t. Generalmajor a. D., Chrenmitglied.

Bracher, Rarl, t. Bezirtsamts. Affeffor.

Branth, Sigmund Freiherr von, f. Rämmerer, Bezirksamtmann a. D. und Bremierlieutenant ber Reserve.

Pregfing. Moos, Konrad Graf von, f. Rämmerer und Reichsrat, Erzelleng.

Brobft, Bilhelm, ftabt. Bahlmeifter.

Quibbe, Dr. Lubwig, f. Professor.

Rabenhofer, Josef, f. Landgerichterat.

Rambaldi, Karl Graf von, t. Major a. D.

Rambaldi, Otto Graf von, Gutsbesiger.

Rauchenegger, Benno, t. Geheim-Sefretar a. D. und Schriftsteller.

Raufcher, Emil, Rentner.

Redwis, Maximitian Freiherr von, k. Kämmerer, Rittmeister und personlicher Abjutant Seiner Königlichen Hoheit bes Herzogs Siegfried in Bahern.

Reichl, Georg, Brivatier.

Reichlin - Melbegg, Hermann Freiherr von, f. f. Kammerer, Major a. D., Hoffavalier.

Reiner, Marin, f. Stabtpfarrer und Schulinfpettor.

Reipenstein, Karl Frhr von, k. Kammerherr, Major und Borstand ber bayer. Urmee-Bibliothek.

Reng, Guftav Abolf, Brivatier.

Menling, Auguft, Bantoberinfpettor.

Riegel, Theodor, f. Juftigrat und Rechtsanwalt.

Riehl, Dr. Berthold, f. Universitätsprofessor.

Riegler, Dr. Sigmund, Oberbibliothekar an ber k. Hof- und Staatsbibliothek und Borstand des k. Maximilianeums.

Rigganer, Dr. Sans, Konservator bes t. Mingtabinets und t. Universitätsprofessor.

```
Rifinger, Mag, Inhaber ber Firma "Trabers Rachfolger".
Rod1, Beinrich, f. Sofhanbichuhfabrifant.
Römisch, Beorg, Benefiziat und Domzeremoniar.
Robe, Julius Ritter von, t. Oberftlieutenant g. D.
Rosenthal, Lubwig, Antiquar.
Rofipal, Albert, Gutsbesitzer und Raufmann.
Roth, Dr. Friedrich, f. Reallehrer an der f. Ludwigs-Areisrealschule.
Anepprecht, Dr. Chrift., Getretar an ber f. Universitatebibliothet.
Rueß, Dr. Ferdinand, f. Onmnafialprofeffor.
Rut, Albert, t. Oberft im 1. Artia.-Regt.
Sager, Michael, t. Baurat.
Sand, Wilhelm, t. Stabsauditeur a. D.
Sanbberger, Dr. Abolf, Ronfervator ber f. hof- und Staate-
     bibliothet und Brivatbozent an der f. Universität.
Scharner, Alban, Juwelier, Gold. und Silberarbeiter.
Schauß. Rempfenhausen, Dr. Emil von, t. Geheimrat, Mung-
     direftor und Schapmeifter bes t. hausschapes.
Scheuerer, Josef, t. hofpriester, Diaton an ber St. Michaelstirche.
Scheuermann, Julius, Rentier.
Schlagintweit, Maximilian, f. Major a. D.
Schleifer, Unton, f. Bezirfegeometer a. D.
Schimon, Ferdinand, Rentner.
Schmid, Alphons, Lehrer.
Schmid, Johann Bapt., Rurat bei St. Johann.
Schmid, Theodor, f. b. Hofbader.
56mid, Dr. Bolfgang Maria, t. Bibliothetar und Sefretar am
     baper. National-Museum.
Schmidt, Dr. Friedrich, f. Gymnasialprofessor.
Schmitt, Franz Jakob, Architekt.
Schmit, Rlemens, Brafes am Burgerfaal.
Schnabel, Johann Rep, Lehrer.
Schneidawind, Abolf, Magistratsoffiziant.
Schneller, Gugen Bermann, Glasmaler.
Schöner, Dr. Alois, f. Hofrat, praft Urgt, Stifts= und Spitalargt.
Schöninger, Gottfried, Rentier und f. ruman. General-Ronful.
Schonwerth, Dr. Alfreb, f. Affiftenzarzt und Privatbogent an ber
     f. Universität.
Schöttl, Abalbert, t. Reallehrer.
Schonger, Christian, f. Stadtrichter a. D.
Schulze, Franz, f. geheimer Kriegsrat.
Scell, Ludwig, k. Major a. D.
Seefried, Johann Nep., k. Bezirksamts-Affessor a. D.
Seber, Rarl, freirefignierter Pfarrer und Rirchenvorftand ber
     St. Stephansfirche.
Sedlma pr, Gabriel, Kommerzieurat, Brauereibef. und t. Handelsrichter.
Seblmanr, Johann, Rommerzienrat und Brauereibefiger.
```

- Seibl, Anton, Rommerzienrat und hofbadermeifter.
- Seibl, Emanuel, f. Professor und Architekt.
- Seibl, Gabriel, t. Professor, Architett und Chrenmitglied ber t. Utabemie ber bilb. Künste.
- Seinsheim, Albrecht Graf von, t. b. Rammerer und Oberfthofmarschall, Oberft à la suite ber Armee, Erzelleng.
- Seig, Sfidor, Beichner bei ber t. oberften Baubehorbe. -
- Sepp, Dr. Johann Rep., t. Universitäts-Professor a. D., Chrenmitglieb.
- Seyler, Manuel, t. Hauptmann a. D.
- Sigl, Dr. jur. Joh., Redakteur, Landtags- und Reichstagsabgeordneter.
- Simonsfeld, Dr. Henry, Privatdozent, Ruftos an ber t. hof- und Staatsbibliothet.
- Sixt, Josef, Lehrer.
- Sommerer, Leouhard, Staatsbauaffistent bei ber t. Generalbirektion ber baper. Staatseisenbahnen.
- Sopter, Unton, Privatier.
- Spath, Michael, Badermeifter und Sausbefiger.
- Spengler, Josef, f. Stadtpfarrer und Schulinfpeftor.
- Stahl, Ernft jun., Inhaber ber J. J. Lentner'ichen Buchhanblung, f. Hoflieferant.
- Staubwaffer, Friedrich, t. Major a. D.
- Staubwaffer, Johann Rep., f. Regierungsrat und Direktor des Hofbrauamts.
- Steinmanr, Quitpold, Architeft.
- Stengel, Leopold Frhr. von, t. Oberft a. D.
- Stiglober, Dr. Marcellus, Domfapitular und erzbisch, geistl. Rat, I. Borstand
- Stodhammern, Rarl Ebler von, t Regierungerat bei ber Brandversicherungstammer.
- Stopper, Biftoria, Lehrerin.
- Straub, Abam, Abjunkt bei ber Generalbireftion ber f. b. Staats. eisenbahnen.
- Streicher, Michael, f. Gerichtevollzieher.
- Stumpf, Friedrich, f. Amterichter a. D.
- Thiersch, Friedrich Ritter von, Architekt, t. Professor an der techn. Hochschule und der Akademie.
- Thoma, Dr. Antonius Ritter von, Erzbischof von München-Freifing, Reichsrat der Krone Bapern 2c., Erzellenz.
- Torring-Jettenbach zu Guttenzell, hans Graf von, erbl. Reicherat ber Krone Bayern 2c., Erlaucht.
- Trantmann, Dr. Karl, f. Gymnafiallehrer a. D.
- Tretter, Franz, Ritter von, t. Regierungsbireftor a. D.
- Türk, Jakob Ritter von , k. geistl. Rat und Stifts-Propst an ber Hoftirche zu St. Kajetan.

Uebelader, Rajetan, f. Rechnungerat.

Ungerer, Rarl, Fabritbefiger.

Uftrich, Dr. Friedrich, Direktor ber Burgerfcule.

Uttenborfer, Dr. Emil, Domfapitular und erzbischöflich geiftl. Rat.

Bierling, Albert, f. Dberlandesgerichterat.

Bolg, Dr. Friedrich, Direttor ber baper. Bereinsbant.

Bagner, Stephan, Raminkehrermeifter.

Beber, Theodor, Domfapitular und f. geiftl. Rat.

Beefe, Dr Arthur, Runfthiftorifer, Privatbogent an ber t. Univerfitat.

Beil, Abolf, Runftantiquar.

Beinmann, Louis, Rommerzienrat und Sandelsrichter.

Berner, Dr. Commann, Rabbiner ber israelitischen Gemeinbe.

**Berner,** Dr. Karl, Geh. Sekretär im k. geh. Staatsarchiv.

Beffinger, Anton, f. Oberamterichter a. D., Chrenmandatar.

Betitein, Rarl, Rebatteur.

Beiffer, Friedrich, Architett.

28 nd, Frang, Raufmann.

Bilmersborfer, Mag, Ritter von, Rommerzienrat, f. fachs. Konful und Großhändler.

Bimmer, Eduard, f. Major z. D. und Borftand bes Armee-Rufeums.

Wintler, Leonhard, f. Major z. D., etatsmäßiger hilfsoffizier bes Kriegsarchivs.

Binter, Martin, f. Gymnafial-Professor und Religionslehrer am Theresien-Gymnasium.

Binterhalter, Rarl, Juwelier und Gemeindebevollmächtigter.

Birichinger, Ludwig, f. Bezirteamtmann a. D.

Bolf Dr. C. und Sohn, f. hof- und Universitäts-Buchdruckerei.

Bohlichläger, Unton, freiref. t. Abvotat und Landrat.

Bunfch, Julius, f. Oberlandesgerichterat und Borftand des f. Umtegerichtes München I.

Wybler, Johannes, Generalagent und Besitzer des Klostergutes Schlehdorf.

Pblagger, Ernft, f. Dberlanbesgerichterat.

Babuesnig, Anton von, f. Geheimer Rriegerat und Borftand ber Intendantur ber militarifchen Inftitute.

Zais, Ernft, Privatmann.

Beiß, Rarl, f. Sauptmann g. D. und Rontrolloffizier.

Bell, Franz, Architekt.

Beller, Georg, Komponift und Mufiflehrer.

Betler, Frang Laver, Kommerzienrat, Direktor ber t. Hofglasmalerei-Unstalt.

Bintgraf, Beinrich, t. Juftigrat.

Zwerschina, Karl Josef, Kunsthistoriker und Restaurator.

#### Umtegericht München II.

Bäuml, Albert, Direktor ber k. b. Porzellan-Manufaktur in Nymphenburg.

Seis, Emil, k. Regierungsrat und Bezirksamtmann.
Gerbl, Eugen, Gutsbesitzer in Maria-Einstedel.
Gloßner, Ant., Inspektor des k. Erziehungsinstitutes in Nymphenburg. Grafl, Raphael, k. Pfarrer in Ismaning.
Groh, Heinrich, Dekonomierat und Gutsbesitzer in Freimann. Huber, Josef, Expositus in Pubbrun.
Kalb, Georg, Schloßgutsbesitzer und Landrat in Großhesselbe.
Seeanner, Martin, k. Pfarrer in Garching.

#### Manbatarichaft Murnan.

Mabel, Jatob, f. Pfarrer in Uffing. Bfanbler, Beinrich, Brivatier in Murnau.

Steiner, Joachim, Runstmühlenbefiger in Bafing. Thaller, Chriftian, t. Pfarrer in Aubing.

### Amtsgericht Neumarkt a/N.

Bachmair, Josef, t Justizrat und Notar in Neumarkt. Dunstmair, Mathias, t. Pfarrer in St. Beit. Ein mayr, Franz, Maler und Bürgermeister in Neumarkt. Engelsperger, Richard, Schulexpositus in Roßbach. Finsterwald, Josef, Raufmann in Neumarkt. Forstmair, Beter, Kammerer und k. Pfarrer in Schönberg. Gintersberger, Dr. Ulois, f. Pfarrer in Oberbergkirchen. Irl, Mathias, f. Pfarrer in Herbering. Aucht, Heinrich, Rooperator in Schönberg. Mayr, Josef, Baumeister in Neumarkt. Ueberader, Otto Graf von, Schloßgutsbesitzer in Alebing. Beiß, Dr. Theobald, prakt. Urzt in Neumarkt.

## Amtegerichte Pfaffenhofen und Geifenfelb.

Marktgemeinde Geisen felb.
Stadtgemeinde Pfaffenhofen.
Benediktiner-Abtei Schepern.
Marktgemeinde Bohburg.
Marktgemeinde Bolnzach.
Aichbichler, Josef, Ökonomierat, Bräuereis und Gutsbesitzer in Bolnzach, Reichstagss und Landtagsabgeordneter.
Freyberg, K. Freih. v., k. Kämmerer, Gutsbesitzer auf Jependorf.
Grasmann, Dr. Karl, k. Bezirksarzt in Pfaffenhofen Heigl, Jakob, k. Pfarrer in Geisenfelb.

Binterfeer, Ant, Bfarrvifar in Dieberthann.

Digitized by Google

Defele, Fr. X., t. Bezirtsamtmann in Bfaffenbofen.

Birngruber, Ronrad, Studienlehrer und Brafett im ergbischöft. Rnabenseminar in Schepern.

Borbermager, Johann Rep., t. Pfarrer in Immunfter.

Baliner, Ebuard, Lehrer in Pfaffenhofen.

Biechnaus, Jofef, Rotgerbermeifter und Gutebefiger in Bolnzach.

### Mmtegericht Brien, f. Rofenheim.

#### Amtegericht Reichenhall.

Stadtgemeinbe Reichenhall.

Brachter, Leonhard, Raufmann und Banfier in Reichenhall.

Degenbed, Sebaftian, f. Stadtpfarrer in Reichenhall.

Doff, Joh. Nep., Detan, t. Bfarrer u. Diftrittefculinfp. in St. Beno.

Friger, Anton, Bafferwertsbefiger und Burgermeifter in St. Beno.

Goldschmidt, Sigismund Dr., f. sachs. Stabsarzt a. D. und praft. Urzt in Reichenhall

Grundner, Michael, Bantier in Reichenhall.

Beim, Ernft, t. Oberamterichter in Reichenhall.

Dad, Ernft, Ruranftalt-Befiger gu Reichenhall.

Magr, Rlement, t. Notar in Reichenhall.

Stengel, Bilhelm Freiherr von, t. b. Rämmerer, Bezirtsamtsaffeffor und Babetommiffar in Reichenhall.

Trenbel, Frig, f. Rittmeifter ber Landwehr und Abm. Direktor bes Rurhauses Achselmanftein in Bab Reichenball.

#### Amtegerichte Rofenheim, Mibling, Brien.

Stadtgemeinde Rofenheim

Untretter, Beter, f. Pfarrer in Nugborf am Inn.

Arfan, Abalar Unfelm, Defan, f. Pfarrer und Diftritissichulinspettor in Rieberaschau.

Beutling, Otto, Befiger bes Rur- und Babehotels Dufchl in Bab Aibling.

Bichl, Mar, Gaftwirt in Fischach bei Rofenheim.

Bippen, Walbemar von, Kommerzienrat, Direttor ber Spinnerei Rolbermoor.

Dannhauser, Georg, t. Pfarrer in Flintsbach.

Girainer, Dr. theol. Raspar, f. Bfarrer in Bogling.

Frant, Unton, Expositus in Birnsberg.

Gierl, Joh. v. B., f. Pfarrer in Rieferefelben.

Gifchel, Sans, f. Reallehrer in Rofenheim.

Großichebel, Bernhard Freiherr von, f. Forftmeifter a. D. in Rofenheim.

Rnabl, Sebaftian, Benefiziat in Au bei Bad Aiblina.

Rollmann, Franz Xaver, Rechtsanwalt in Rosenheim.

Leng, Frang Ser., f. Pfarrer in Feldfirchen.

Mayer, Anton, Kammerer, t. Stadtpfarer und Distrittsschulinspektor in Rosenheim.

Dbermager, Leopold, Lehrer in Oberauborf.

Poschinger, Karl, Ritter von, t. Amtörichter a. D. in Rosenheim. Reinhard, Mazimilian, t. Major a. D. und Gutöherr auf Brannenburg.

Reisenbichter, Buftav, Schriftfteller in Reischach.

Rieber, Georg, Dr. philos., Apothefer in Rosenheim.

Schanzenbach, Dr. jur. Ostar, f. Umsrichter und Sefondlieutenant ber Landwehr in Bab Aibling.

Schelle, Dr. Benedikt, k. Bezirksarzt in Rosenheim.

5omab, Beinrich, t. Bezirtsamtmann in Rofenheim.

Stangt, Alois, Benefiziat in Tuntenhausen.

Bendelftadt, 3. Freiherr von, auf Schloß Reubeuern.

Bilb, Jatob, Benefiziat und Erpositus in Bagen.

#### Amtsgericht Chongan.

Begirte=Lehrer-Berein Schongau.

Bach, Michael, f. Rentamtmann in Schongau.

Baberhuber, Leopold, Defan und t. Bfarrer in Bilbfteig.

Bornichein, C. Fr, Buchbrudereibefiger in Schongau.

Bromberger, Couard, t. Bofthalter in Steingaben.

Deubler, Frang Laver, t. Pfarrer in Burggen.

Deff, Georg, t. Bfarrer und Diftritteschulinspettor in Steingaben.

Bebele, Eduard, t. Pfarrer in Bernbeuern.

Rarrer, Karl, Hauptlehrer in Schongau.

Rrimbacher, Dr. Rarl, prattifcher Urgt in Bernbeuern.

Lampart, hermann, t. Bfarrer in Rinsau.

Leinfelber, Alois, f. Bfarrer in Sachsenrieb.

Müller, Franz, Dr. med., t. Bezirksarzt in Schongau.

Reth, Josef, Ballfahrtspriefter in Bies.

Bichelmanr, Otto, t. Bezirtsamtsaffeffor in Schongau.

Sauter, Johann Nep., Benefiziumsvikar in Schongau.

Schelle, Josef, Apothefer in Steingaben.

Schmidt, Rarl August, f. Bezirtsamtmann in Schongau.

Sojer, Johann Bapt., f. Pfarrer in Epfach.

Stegmüller, Xaver, Maler in Schongau.

Beinmüller, Bernhard, t. Bfarrer in Rott bei Landsberg.

Beng, Mathias, f. Pfarrer in Baierfoien.

Bill, Dr. Leonhard, bischöfl. geistl. Rat, Detan und f. Stadtpfarrer in Schongau.

### Amtegericht Schrobenhaufen.

Marktgemeinde Hohenwart.

Stadtgemeinbe Schrobenhaufen.

Sitl, Georg, Fabrifant in Schrobenhaufen.

Leinfelber, Georg, Kommerzienrat und Fabrikbesiger in Schrobenhausen.

Moreau, Ludwig Freiherr von, Privatier in Steingriff.

Pfetten = Arnbach, Sigmund Freiherr von, Gutsbefiger ju Rieberarnbach.

Reuß, Bermann, f. Begirtsamtmann in Schrobenhaufen.

Sandizell, Karl Theodor Graf von und zu, f. Rämmerer und Reichsrat zu Sandizell.

Thalhofer, Michael, Benefiziat in Schrobenhausen.

Bagner, Beneditt, Lehrer in Gachenbach.

## Amtegericht Starnberg.

Benebiftinerftift Unbeche.

Friedl, Unton, Lehrer in Machtelfing.

Joft, Jofef, t. Bfarrer in Auftirchen.

Rolb, Karl, t. Pfarrer in Feldafing.

Rrauß, Johann Repomut, t. Sauptmann a. D. in Mühlfeld.

Lope, Emil, Gutebefiger in Goding.

Meilbed, Lubwig, f. Juftigrat und Rotar in Starnberg.

Riebhammer, Rarl, f. Abvotat in Starnberg.

Sauter, Ottmar, f. Pfarrer in Boding.

Schöttl, Anton, Raufmann in Tuping.

Biegler, Dito von, t. Rentamtmann in Starnberg.

### Amtsgericht Tegernfee.

Bemmel, Abalbert, Buchdruckereibesiger in Tegernsee.

Drechfel, Mag Graf von, f. Kammerherr und Rittmeifter a. D. in Tegernsee.

Fadler, Max, Deforationsmaler in Tegernsee.

herrle, Sebastian, herz. Schloßbaumeister und Architekt in Tegerufee.

hofmann, Lorenz, Bautechnifer in Tegernfee.

Riflinger, Johann, Nep., f. Pfarrer in Egern.

Reinhard, Josef, Raufmann in Tegernfee.

Reinhard, Rarl, Raufmann in Egern am Tegernfee.

Rosner, Dr. Alois, t. Bezirtsarzt, herzogl. Hofrat in Tegernfee.

Schmid, Ludwig, f. Pfarrer in Gmund.

Stadler, Johann, Öfonom, genannt zum Saliter am Schwaighof in Tegernsee.

Badersberger, Josef, Maurermeister in Tegernsee.

## Amtegericht Tittmoning, f. Lanfen.

#### Amtegericht Tölz.

Marttgemeinde Zölg.

Auer, Ludwig, t. Major à la suite des Juf.=Leib=Regiments und Kommandant des Juvalidenhauses in Benediftbeuern.

Brandl, Josef, f. geistl. Nat, Pfarrer in Lenggries. Forner, Michael, Benefiziat in Tölz. Glonner, Stefan, freiresign. Pfarrer und Benefiziat in Tölz. Söster, Dr. Max, f. Hofrat, prakt. und Badearzt in Tölz. Krettner, Unton, Bierbrauer in Tölz. Pauli, Josef, Brauereibesiger in Tölz. Rausch, Franz Ser., Kammerer und k. Pfarrer in Tölz. Staudinger, Peter, k. Bezirksgeometer in Tölz. Winter, Dr. Ferdinand, prakt. Arzt in Königsborf.

### Amtsgericht Trannftein.

Stadtgemeinde Traunstein. Burghard, Mar, t. Pfarrer und Diftrittsschulinspettor in Übersee. Fischer, August, t. Bezirksamtsaffeffor in Traunstein. Führer, Johann, Brivatier in Marquarbftein. hunoltstein, Sans Freiherr Bogt von, genannt Stein-Rallenfels, auf Schloß Riebernfels. Kroher, Frit, Fabrikbesitzer in Reit. Ruftermann, Ludwig, Hofwirt in Marquardstein. Manr, Josef, Rooperator in Traunstein. Meigner, Heinrich, erzbischöft. geiftl. Rat, Detan, t. Stabtpfarrer und Diftrifteschulinspettor in Traunftein. Niklas, Johann, t. Reallehrer in Traunstein. Bichler, Unton, f. Pfarrer in Grafau. 5derer, Sugo, f. Regierungerat und Begirteamtmann in Traunstein. Stödl, Franz, Otonom in Bernhaupten. Beng, Bilbelm, Raufmann in Bergen. Bolfle, Josef, Silfelehrer in Ingell. Zeitler, Georg, Baumeister in Traunstein.

## Amtsgericht Troftberg.

Marktgemeinde Troftberg.
Aidelsburger, Anton, t. Amtsgerichtssekretär in Trostberg.
Geßl, Franz Laver, k. Pfarrer in Baumburg.
Gruber, Ludwig, t. Pfarrer, Distriktsschulinspektor in Trostberg.
Höger, Josef, Rammerer und k. Pfarrer in Eggstädt.
Kraher, Johann, Bapt., k. Pfarrer in Breitbrunn.
Leinfelder, Maz, Gutsbesiger in Frabertsham.
Link, Franz, Raufmann in Trostberg.
Wimmer, Heinrich, k. Notar in Trostberg.

## Amtegerichte Wafferburg und Baag.

Marktgemeinbe Gars. Marktgemeinbe Haag. Marktgemeinbe Isen. Stadtgemeinde Bafferburg. Berchtolb, Rarl, t. Bezirteamtmann in Bafferburg. Dempf, Friedrich, Buchbruder in 28afferburg. Gifenrieth, Ludwig, Magistraterat und Privatier in Bafferburg. Geith, Anton, f. Oberamterichter in Bafferburg. Binbharb, Beorg, f. Pfarrer in Babenshain. Andrzer, Alois, t. Rektor an ber Realschule in Bafferburg. Lallinger, Josef, Kooperator in Rieben. Lechner, Josef, t. geiftl. Rat, Defan und Stadtpfarrer in Bafferburg. Balmano, Josef, Apotheter in Bafferburg. Baur, Nitolaus, t. Pfarrer in Rieben. Breiffer, Alois, t. Pfarrer in Gifelfing. Schmibramel, M., Lanbrat, Brauereibefiger in Forfting. Sonepf, Chr., Rechteanwalt in Bafferburg. Singlbinger, Beorg, Rammerer und f. Bfarrer in Rott. Soier, Subert, Gutebefiger ju Rlofter Altenhohenau. Ströbl, Josef, Rooperator in Bafferburg. Thanner, Josef, t. Bfarrer in Gvenbaufen. Belg muller, Rlemens, Lehrer in Griesftatt. Bindfperger, Friedrich, Gutsbefiger auf Schloß Sart. Berrar, Rarl, Rammerer und f. Pfarrer in Ifen.

### Amtsgericht Weilheim.

Bezirks-Lehrer-Berein Beilheim.
Museums-Berein Beilheim.
Königl. Realschule Beilheim.
Ungerer, Dr. Ernst, prakt. und Krankenhausarzt in Beilheim.
Eberl, Johann, Pfarrvikar in Eglfing.
Engl, Alois, k Regierungsrat und Bezirksamtmann in Beilheim.
Komprecht, Eduard, k. Stadtpfarrer in Beilheim.
Schäffer, Josef, privat. Upotheker in Beilheim.
Schaibhauf, Urban, k. Kfarrer in Forst.
Schmidtner, Andreas, geistl. Rat, Spitalkurat in Beilheim, Ehrenmandatar.
Stelzer, Johannes, Dr. med. et philos., Expositus in Etting.
Stelze, Moriz, k. Pfarrer in Unterpeissenberg.
Sntor, Max, Lehrer in Uffing.
Reiblmayr, Beter, Lehrer in Bähl.

### Amtsgericht Wolfratshanfen.

Benediktiner- Priorat Schäftlarn. Aerzbäd, Franz Laver, f. Pfarrer und Diftriktsschulinspektor in Dietramszell. Degenhard, Friedrich, Gymnasial-Afsikent in Schäftlarn.

Eufuber, Rarl von, t. Oberamterichter in Wolfratehaufen.

Pfatrisch, Beter, freires. t. Pfarrer in Beuerberg. Roth, Georg, f. Pfarrer in Arget. Beiß, Franz Laver, Defan und t. Pfarrer in Wolfratehausen.

## c) In ben übrigen Regierungsbezirken:

Stadtgemeinde Rain.

Benediftiner=Abtei Detten.

Aretin auf Haidenburg, Anton Freiherr von, f. Rämmerer und Regierungerat in Landehnt.

Muer, Ludwig, Direttor des Caffianeums in Donauworth.

Baumann, Josef, freires. Pfarrer und Benefiziat in Rain.

Begold, Guftab von, I. Direftor bes Germanischen Dufeums in Rurnberg.

Breitenbach, Josef, f. Rreisarchiv-Sefretar in Reuburg a/D.

Dorffmeister, Dr. Adolf, t. Bezirtsarzt in Augsburg.

Du Moulin . Edart, Rarl Graf von, t. Bezirteamtsaffeffor in Lindau.

Du Brel, Friedrich Freiherr von, t. Rämmerer und Oberregierungsrat in Augsburg.

Chner, Dr. Adalbert, Lyzeal-Professor in Gichftatt.

Giglberger, Georg, f. Pfarrer in Buch am Erlbach.

Glasichröber, Dr. Frang Kaver, f. Rreisarchiv-Setretar in Speier.

Bobl, Sebaftian, f. Rreisarchivar in Burgburg.

Golfel, Eduard, f. Symnafiallehrer in Memmingen.

Gretler, Georg, t. Pfarrer in Unterthingau.

Groß, Jatob, t. Sauptzollamteverwalter in Memmingen.

Gumppenberg-Pöttmes-Oberbrenberg, Hubert Freiherr von, f. Kammerer und Regierunsrat in Burzburg.

Bundlach, Dr. Georg, Domfapitular, erzb. geiftl. Rat und Dompfarrer in Baffau.

Beimbucher, Dr. Mar, t. Lyzeal-Brofeffor in Bamberg.

Bogl, Dr. Betrus be Alfantara, Bifchof von Augeburg.

Sofmann, Frang, f. Oberamterichter in Gbern.

Boppichler, Eduard, t. Sauptzollamteverwalter a. D. in Straubing.

Suber, 3. Boul, t. Symnafial-Brofeffor in Baffau.

huber, Bilhelm, Rammerer und t. Pfarrer in Leeber.

hunglinger, Ludwig, f. Rotar in Baffau.

Jadlein, Anton, t. Gymnafial-Professor in Bamberg.

Saftabt, Abof, Freih. v., t. Amterichter in Burgburg.

Ras, Georg, Rommerzienrat und Großgrundbefiger in Gurasburg und haunstetten.

Raisenberg, Heinrich, t. Notar in Augsburg.

Reiper, Johann, f. Forstmeister in Trippftadt (Bfalg).

Rerler, Franz Xaver, t. Juftigrat und Rotar in Ottobeuren.

Lindenfels = Wolframshof, Ludwig Freiherr von, Rittergutes besitzer in Bolframshof.

4

Looshorn, Johann, Benefiziat a. D. in Bamberg.

Marichalt von Ditheim, Emil Freiherr von, in Bamberg.

Mathes, Jofef, t. Bfarrer und Diftriftsichulinfpettor in Bogmes, B. M. Mainburg.

Maperhofer, Dr. Johann, t. Kreisarchivar in Speier.

Manr, Dr Albert, t. Gymnafiallehrer in Regensburg.

Manr, Otto, f. Landgerichts-Brafibent in Gichftatt.

Molitor, Mag, Apotheter in Bamberg.

Nömaier, Joseph, f. Pfarrer in Röglarn.

Ohlenichlager, Dr. Friedrich, t. Reftor bes Symnafiums in Speier.

Böhlmann, Magimilian, f. Bezirteamtmann in Rabburg.

Raab, Dr. Rarl, t Gymnasiallehrer in Schweinfurt.

Rampf, Dr. Michael Ferdinand von, Bischof von Passan, Hausprälat Sr. päpstl. Heiligkeit 2c. 2c. in Passau.

Romftoed, Frang Sales, Lyzeal-Brofeffor in Gichftatt.

Schäfer, Alois, f. Pfarrer in Ungerhaufen.

Schröber, Dr. Alfred, Domvitar, bijchöfl. Archivar und Bibliothetar in Augeburg.

Sepp, Dr. Bernhard, f. Lyzeal-Profeffor in Regensburg.

Spinbler, Unbreae, Stadtprediger in Gungburg a/D.

Stauffer, Mb., t. Rreisbauaffeffor in Regensburg.

Steinberger, Dath., Rammerer und t. Bfarrer in Beifenhaufen.

Stiefenhofer, Rarl, Brivatier in Sojerberg bei Lindau.

Stinglhamer, Joh. Bapt., Domfapitular und geiftl. Rat in Baffau

Sug, Loreng, t. Pfarrer in Rirchborf i. 28.

Eraber, Johann, Bibliothetar am Caffianeum und Redatteur in Donaumorth.

Wagner, Jatob, f Umterichter in Bogen.

Belfer, Ludwig Freiherr bon, tgl. Kammerer und Regierunge-

Biejend, Reinhard, t. Bezirksamtmann in Baffau.

### d) Mugerhalb Bayerns:

Benediftiner: Stift St. Beter in Salzburg.

Bibliothet, fonigliche, zu Berlin.

Bagler, Morig Goler von, f. Major a. D. in Baben-Baben.

Handel Mazetti, Biftor Freiherr von, f. f. Oberft a. D. in Ling, Ober-Bfterreich.

Inama=Sternegg, Dr. Karl Theodor von, t. t. Settionschef, Präsident ber f. t. statistischen Bentralkommission, Universitäts-Professor und Herrenhausmitglied in Wien

Lippert, Defar Edler von, Gutebefiger in Rufftein.

Löwened, Theodor von, Rentier in Bellabrunn bei Salzburg.

Salter, Sigmund, Realitätenbefiger in Bien IX.

Sixt, Friedrich, f. bahr. Rittmeister und Regimentsabjutant in Dieuze.

Uhlirz, Karl, Dr. philos., Archivar ber Stadt Wien I und Privat-Dozent an ber t. f. Universität.

Biedemann, Dr. Theodor, Chef-Redakteur der amtlichen Salzburger Zeitung in Salzburg.

Bilte ne, Theodor, Großherzogl. Ober-Steuerinfpettor in Mannheim.

# . B. Chreumitglieder.

haberlin, Dr. C. F. B J., geheimer Justigrat und Professor ber Rechte an ber Universität ju Greifewalbe.

Solland, Dr. Spacinth, t. Professor in München.

Bopp, Rarl, t. Generalmajor a. D.

Brechtl, Dr. Joh. Bapt , f. geiftl. Rat und freirefignierter Pfarrer in Freifing.

Sepp, Dr. Johann Rep., f. Univerfitats-Brofeffor a. D. in München.

# C. Chrenmandatare.

Barth, Jguag Freiherr von, f. Rämmerer, f. Oberamtsrichter a. D. in Berchtesgaben.

Schmidtner, Andreas, geistl. Rat und Spitalkurat in Weilheim. Weffinger, Anton, f. Oberamtsrichter a. D. in München.

# D. Stand des Bereinsansschuffes.

Stiglober, Dr. Marcellus, Domfapitular und erzbisch, geiftl. Rat, I. Borstand.

Hager, Dr. Georg, f. Konfervator am bager. National-Mujeum und am t. Generalfonjervatorium der Runftdenkmale und Altertumer Bagerns, II. Borftand und Redakteur.

Rambaldi, Karl Graf von, t. Major a. D., I. Bereine-Sefretär. Trautmann, Dr. Karl, f. Symnafiallehrer a. D., II. Bereine-Sefretär und Konservator der Bildersammlung des Bereine.

Lindauer, Dr. Joh. Jos., f. Gymnafiallehrer am f. Luitpold-Gymnasium, Bereins-Schatmeister.

Däumling, Martin, f. Sefretar an der f. Hof- und Staatsbibliothef, Bereinsbibliothefar.

Fürft, Mar, Runftmaler.

Gilg, Eugen, f. Oberbahnamtsregistrator a. D., Konservator ber Siegel-Sammlung bes Bereins.

Hart mann, Dr. August, f. Rustos an der f. Hof= und Staatsbibliothet. Rrauß, Gustav, t. Major a. D., Ronfervator der Altertums-Samm- lung bes Bereins.

Rull, 3. B., Privatier.

Och, Friedrich, Spänglermeifter, Ronfervator ber neueren Mung: und Medaillen. Sammlung bes Bereins.

Popp, Karl, t. Generalmajor a. D.

Reuling, Auguft, Bantoberinfpettor.

Riehl, Dr. Berthold, f. Univerfitate- Profeffor.

Riggauer, Dr. Sans, t. Ronfervator des t. Mungtabinettes, t. Universitäts Broseffor, Ronservator der mittelalterlichen Mung= Sammlung des Bereins.

Ruepprecht, Dr. Christian, f. Setretar an ber f. Universitatsbibliothef.

Schmid, Dr. Bolfgang, f. Bibliothefar und Sefretar am baber. National-Museum, Ronservator ber Rartensammlung bes Bereine.

Werner, Dr. Karl, f. Geheimsefretär im f. Geheimen Staatsarchiv, Archivar des Bereins.

Bintgraf Beinrich, t. Juftigrat.

Berzeichnis der Geschichts- und Altertumsvereine, ber gelehrten Rörperschaften und der Behörden, mit welchen der Hist. Berein von Oberbayern in Schriftenaustausch steht.

Aachener Geschichtsverein zu Aachen.

Siftorijche Gefellichaft bes Rantons Margau zu Marau. Rroatischer archäologischer Berein zu (Zagrebu) Agram. Beichichts: und Altertumsforicenbe Befellichaft bes Ofterlanbes zu Altenburg. Siftorijcher Berein von Mittelfranten zu Unsbach. Diftorifcher Berein fur Schwaben und Neuburg zu Augsburg. Académie d'Archéologie de Belgique ju Mutwerpen. Siftorifcher Berein ju Bamberg. Diftorifche und antiquarifche Gefellichaft ju Bafel. hiftorifder Berein von Oberfranten gu Bapreuth. Bermaltungsausschuß bes Befamt-Bereins ber beutichen Beichichtsund Altertumsvereine ju Berlin. Berein für bie Geschichte ber Mart Branbenburg ju Berlin. Berein "Berold" für Beralbit, Sphragistit und Genealogie zu Berlin. Beneralverwaltung ber t. Mufeen, Rgl. Mufeum ber Boltertunde in Berlin. Berliner Gefellichaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte in Berlin.

Berein für die Geschichte Berlins in Berlin. Allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz in Bern. Berein von Altertumsfreunden im Rheinlande zu Bonn historischer Berein zu Brandenburg a. d. Havel. Museumsvercin für Borarlberg zu Bregenz. historische Gesellschaft des Rünftler-Bereines in Bremen. Berein für Geschichte und Altertum Schlesiens zu Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur zu Breslau.

Curatorium bes beutschen Reichs- und preugischen Staatsanzeigers

Mufeum fcblefifcher Altertumer gu Breslau.

in Berlin.

Siftorisch-statistische Settion ber t. t. mabrifch-schlefischen Gefellschaft jur Beforberung bes Aderbaues, ber Natur- und Landestunde gu Brünn. Die Bollanbiften in Bruffel. Société d'Archéologie de Bruxelles ju Brüssel. R. Ungarifche Atabemie ber Biffenschaften zu Bubapeft. Königliches Hausarchiv zu Charlottenburg. Berein für Chemniger Beidichte zu Chemnig. Universitats-Bibliothet in Chriftiania. Naturforschende Gesellschaft Graubundens zu Chur. Historischer Berein für bas Großherzogtum Beffen zu Darmstabt. Biftorifder Berein zu Dillingen. Berein für Geschichte und Naturgeschichte ber Baar und ber angrenzenden Landesteile zu Donaueschingen. R. fächfischer Altertumsverein zu Dresben. Duffelborfer Beichichtsverein in Duffelborf. Biftorischer Berein in Gichftatt. Beidichts. und altertumsforschender Berein in Gifenbera Sachsen-Altenburg). Berein für Geschichte und Altertumer ber Graffchaft Mansfeld Gieleben. Bergifder Geschichtsverein zu Elberfelb. R. Atabemie gemeinnütiger Biffenschaften zu Erfurt. Berein für Beichichte und Altertumstunde von Erfurt. Berein für Geschichte und Altertumstunde ju Frantfurt am Dain. Befellichaft für Beforberung ber Beschichts-, Altertums- und Boltsfunde von Freiburg, bem Breisgau und ben angrenzenden Landschaften zu Freiburg. Breisgau-Berein "Schau ins Land" in Freiburg i. B. hiftorischer Berein ju St Gallen. Dberheffischer Geschichtsverein gu Giegen. Biftorifder Berein bes Rantons Glarus. Oberlausig'iche Gesellichaft der Biffenschaften zu Gorlig. R. Gefelicaft ber Biffenschaften zu Göttingen. Biftorifder Berein für Steiermart zu Brag. Siftorifder Berein in Gungenhaufen. Siftorifcher Berein für bas murttembergifche Franten ju Sall a. R. (Schwäbisch Hall).

hanauischer Bezirks-Berein für hessische Geschichts- und Landeskunde zu hanau. historischer Berein für Niedersachien zu hannover. Großherzoglich badische Universitätsbibliothek in heidelberg. Berein für siedenbürgische Landeskunde zu hermannskadt.

Berein für hamburgische Geschichte ju hamburg.

Thuringisch-sächsischer Berein für Erforschung bes vaterlandischen Altertums und Erhaltung seiner Denkmale zu Salle an ber Saale. Berein für Sachsen-Meining'sche Geschichte und Landestunde in Hilbburghausen. Nordoberfränkischer Berein für Natur=Geschichts- und Landestunde

in Hof.

Boigtlandischer altertumsforschender Berein in Sobenleuben.

Berein für thuringische Geschichte und Altertumstunde ju Jena.

Biftorifcher Berein in und für Ingolftabt.

Ferdinandeum für Tirol und Borarlberg zu Innsbrud.

Berein für Geschichts. und Altertumstunde gu Rahla und Roba.

Großherzog. Badifche historische Rommission — bezüglich ber Zeitschrift für die Geschichte bes Oberrheins — zu Rarlerube.

Berein für heffische Beschichte und Landestunde ju Raffel.

Algauer Altertumeverein in Rempten.

Gefellichaft für Schleswig-Holftein-Lauenburg'iche Geschichte zu Riel. Schleswig-Holftein'iches Mufeum für vaterlanbische Altertumer zu Riel.

Befellichaft für Rieler Stadtgeschichte in Riel.

Geschichtsverein von Rärnthen zu Rlagenfurt.

Historischer Berein für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzbidzese Köln zu Röln.

Physitalisch-ökonomische Gesellschaft zu Königsberg (in Preußen). Bociété royale des Antiquaires du Nord zu Kopenhagen.

Mufcal-Berein für Rrain zu Laibach

Biftorifcher Berein für Dieberbapern ju Landebut.

Maatschappy der nederlandsche Letterkunde zu Leiben.

Nordböhmischer Extursions. Alub zu (Böhmisch=) Leipa.

Mufeum für Bolterfunde zu Leipzig.

Berein fur bie Beschichte Leipzige in Leipzig.

Gejellichaft zur Erforschung vaterländischer Sprache und Altertumer in Leipzig.

Befchichte- und Altertumeforicenber Berein fur Leienig.

Berein für Gefchichte bes Bobenfees und feiner Umgebung gu Lin bau.

Museum Francisco-Carolinum zu Ling.

Berein für Lübedifche Geschichte und Altertumefunde ju Lübed.

Mufeumsverein für bas Fürstentum & uneburg.

Institut archéologique Liégeois zu Lüttich.

Historischer Berein für die 5 Orte: Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug in Luzern.

Berein für Geschichte und Altertumstunde bes herzogtums und Erzftifts Magbeburg.

Berein jur Erforschung ber rheinischen Geschichte und Altertumer gu Main 3.

hennebergischer altertumsforschender Berein zu Meiningen.

Berein für bie Beschichte ber Stadt Meiffen.

Gesellchaft für lothringische Geschichte und Altertumsfunde zu Det. Rurlandische Gesellschaft für Literatur und Runft (Sektion für Genea-

logie und Sphragistit) in Mitau.

Befellichaft für Unthropologie, Ethnologie und Urgeschichte zu Munchen. Geographische Gesellschaft zu München. R. Allgemeines Reichsarchiv in Dunchen. Altertumsverein in Munchen. R. Urmee: Bibliothet in München. R. Bof- und Staatsbibliothet in München. R. Rreis-Archiv in München. Baperifcher Runftgewerbe-Berein in München. Museums-Gesellichaft in München (Monatsschrift.) Stadt-Archiv in Munchen. R. Univerfitatsbibliothet in Munchen. Gefelichaft "Philomatie" zu Reiffe. Biftorifcher Berein in Reuburg. Germanifches Nationalmufeum in Rurnberg. Berein für Geschichte ber Stadt Nürnberg in Nürnberg. Berein für Geichichte und Altertumstunde Weftphalene zu Baberborn Altertums=Berein in Blauen. Biftorifche Gefellichaft für die Broving Bofen ju Bofen. Berein für Geschichte ber Deutschen in Bohmen gu Brag. Gefellichaft bes Mufeums bes Ronigreichs Bohmen zu Brag. Redaktion des Didzesan-Archives von Schwaben zu Ravensburg. Siftorifcher Berein von Oberpfalz und Regensburg in Regensburg. Befellichaft für Beschichte und Altertumstunde ber Oftfeeprovingen Ruglands zu Riga. Städtisches Museum Carolino Augusteum in Salzburg. Gesellicaft für Salzburger Landestunde in Salzburg. Biftorifchantiquarifcher Berein ju Schaffhaufen. Berein für hennebergische Geschichte u. Landestunde zn Schmaltalben. Berein für medlenburgische Geschichte und Altertumskunde zu Schwerin. Berein für Geschichte und Altertumsfunde in Sobenzollern ju Sigmarinaen. Historischer Berein für bie Pfalz in Speier. Berein für Geschichte und Altertumstunde ber Bergogtumer Bremen, Berben und bes Lanbes Habeln zu Stabe. Befellichaft für Bommer'iche Beschichte und Altertumstunde zu Stettin. K. Vitterhets Histoire och Antiquitets Akademiens in Stocholm. Befellichaft für Erhaltung ber hiftorischen Dentmäler im Elfaß gu Straßburg.

hiftorisch-literarischer Zweigverein bes Bogesenclubs in Elfaß-Lothringen

Copernitus-Berein für Biffenschaft und Runft in Thorn (Monats-

Roniglich württembergisches statistisches Lanbesamt Stuttgart.

Burttembergischer Altertumsverein zu Stuttgart.

zu Straßburg.

schrift.

R. Atabemie ber Biffenichaften zu Dunchen.

R. ftatiftisches Bureau zu Dunchen.

Gesellschaft für nüpliche Forschungen zu Trier.

Berein für Runft und Altertum in Ulm und Oberfcwaben ju Ulm.

Münfter-Comité zu Ulm.

Humanistiska Vetenskaps-Samfundet zu Upfala.

Smithsonian Institution zu Washington.

Beralbifche Gefellichaft Abler in Bien.

R. R. Afabemie ber Biffenschaften zu Bien.

R. R. Zentral-Rommission zur Erforschung und Erhaltung ber Runftund historischen Denkmale zu Wien.

Altertums=Berein gu Bien.

Berein für Landestunde von Rieberöfterreich zu Bien.

Berein für Naffauische Altertumstunde und Geschichtsforschung in Biesbaden.

Bergoglich braunschweigische Bibliothet in Bolfenbuttel.

Ortsverein für Geschichte und Altertumetunde zu Braunschweig in Bolfenbuttel.

Altertums.Berein in Borms.

Siftorifder Berein für Unterfranten u. Afchaffenburg zu Bürzburg. Untiquarifde Gefellchaft (Gefellchaft für vaterländische Altertümer) zu Bürich.

Altertums-Berein für 3midau und Umgebung.

#### III.

## Refrolog.

# Dr. Christian Sacutle,

t. Reichsarchivrat.

Von

### Dr. Karl Berner,

I. Geheimfefretar am f. Geheimen Staatsarchive und Archivar bes Bereins.

Nicht gar weit von jenem altbaperischen Städtchen, deffen Mauern, wie die Sage geht, aus den Trümmern des Schloffes Wittelsbach erbaut sein sollen, liegt ein schöner Edelsig, Schlof und Dorf Affing, gegenwärtig im Befige ber freiherrlichen Linie (Bravenreuth. Hier wurde dem im Dienste des um Bayern hoch verdienten Grafen Karl Ernft von (Fravenreuth stehenden Patrimonialrichter und Ofonomieverwalter Willibald Saeutle am 26. Mai 1826 als zehntes Rind ein Unabe Christian geboren.

Der reiche Kinderjegen und der schmale Gehalt wiesen gebie terisch auf einen einfachen, geregelten und sparsamen Saushalt in der Familie hin. Durch die Ernennung des gräflichen Cfonomie verwalters zum tal. Donaumoos Inipeftor wurden die Berhältniffe wohl bessere, aber als die Cholera im Jahre 1836 den Bater, der noch furz vor feinem Hingange für fein eifriges und erfolgreiches Wirken im Bereiche der vaterländischen Agrifultur durch Berleihung der Zivilverdienstmedaille ausgezeichnet worden war, der Familie entriß, stand eine Witwe mit zwölf Baisen an seinem Grabe und die Not brach auf allen Seiten herein.

Für den jungen Christian, der schon in der Bolksschule glanzende Begabung verriet und der gar zu gerne ftudiert hatte, fand fich ein Belfer in der Rot. Auf Berwenden des Fürsten Dettingen-Wallerstein wurde er im Herbste 1836 in das Seminar zu Reuburg aufgenommen.

Selten liegen über die ersten Jugends und Studienjahre eines Mannes nähere Aufzeichnungen vor. Wit um so freudigerer Überraschung wird man aber nach solchen greisen, zumal wenn sie von dem stammen, den sie selbst betreffen. Haeut le hat nicht nur alle auf die verschiedensten Ereignisse seines Ledens bezüglichen Papiere, angesangen vom Taufschein, sorglichst ausbewahrt, sondern er hat uns auch eine ganze Reihe von Tagebüchern (beginnend ab 19. Ottober 1842) hinterlassen, in welchen alse persönlichen und Familienverhältnisse, alles was ihm in seiner späteren Amtschätigseit tagsüber vorkam, oft das Nebensächlichste genauestens gebucht ist. Scharf und treffend sind die Charasteristisen und Urteile, welche er in kurzen Zügen entwirft von den Persönlichseiten, mit welchen er dienstlich oder gesellschaftlich zusammenkam.

Wallerstein hatte seine Hulb keinem Unwürdigen angedeihen lassen. Das erste Zeugnis bes jungen Lateiners (1836/37) hat in allen Fächern "ausgezeichnet", und so blieb es auch beinahe die ganze Gymnasialzeit hindurch; seine Fortgangspläße waren stets

unter ben ersten.

Der Sommer 1843 sollte für den lebhaften Gymnasiasten verhängnisvoll werden. Wegen hartnäckigen Leugnens in einer wegen gemeinschaftlich begangener Verletzung der Anstaltsordnung angestellten hochnotpeinlichen Untersuchung erhielt Haeutle die Dimission. Nachheriges reuiges Geständnis konnte, wie das verdammende Urteil besagt, nicht mehr als strasmilbernd gelten. Haeutle kam im Herbite nach München an das "alte Gymnasium" (das jetzige Wilhelmsgymnasium). Ein herbes Jahr! Doch

Damna prosunt

Cum Superi statuere lucrum. (Balde.)

"Berlufte nüten, wenn für Gewinn fich entschied ber himmel". Saeutle nahm sich bie Strafe fehr zu Bergen, fette feine ganze

Kraft ein und machte ein vorzügliches Absolutorium.

An die Wiege des kleinen Christian, bei der schon Frau Sorge saß, war Melpomene mit ihren holden Gaben getreten und hatte den Knaben liebend angeblickt. Ha eutle war, was er vor den meisten seiner späteren Bekannten verbarg, eine dichterisch beanlagte Natur. Die etwas fruchtbare Poöterei des Gymnaziasten schus manches, besonders einige lyrische Gedichte, die entschieden poetisches Talent verraten. Sein gut gelungener Schwant "Der freigebige Bader oder Wer rasiert mich" (aus dem Jahre 1841) sand allgemeinen Beisall, während der sechzehnsährige tragische Dichter für seinen "Germanikus" undankbare Leser und noch weit undankbarere Inshörer sand, als er im engsten Freundeskreize seine Schöpfung vorzulesen suchte (1842). Beim Waiseste (4. Mai 1842) trug der

<sup>1)</sup> Leider war für den Berfaffer des Netrologes die Benütung der Tagebücher eine fehr beschräntte.

"Seminarift und Schüler ber 2. Gymnasialklasse, Christian Ha eutle," ein selbstversaßtes Gedicht vor, "Die Bekehrung". Als das Münchener alte Gymnasium das Namenssest seines Rektors Johann Fröhlich sestlich beging (4. März 1844), hatte Ha eutle in dem als Festspiel gewählten Sophokleischen Stücke "Philoktetes" die Rolle des Chorsührers.

Am 2. November 1844 wurde Haeutle an der Ludwig-Maximilians-Universität immatrikuliert und legte in die Hand des damaligen Rektors J. Döllinger das übliche Handgelübde ab. Auf das Zureden intimer Studienfreunde und mit deren Unterstützung schloß sich Haeutle dem Korps "Suevia" an. Die Freunde, die er hier gewann, und von denen nachher manche die höchsten Stellen im Staate bekleideten, sind ihm zeitlebens treu geblieben und dankbaren Herzens gedenkt er ihrer oft in seinen Tagebüchern. Daß Haeutle über dem studentischen Leben und Treiben das Hauptziel nicht aus dem Auge verlor, beweisen seine Zeugnisse. Das Schlußezamen über die damals vorgeschriebenen vier philosophischen Semester bestand er mit Note I des Fleißes und Note I des Fortganges.

Als Fachstudium hatte er sich die Rechtswissenschaft erwählt. Unter den Prosessoren, die damals an der juristischen und staatswirtschaftlichen Fakultät wirsten, sesselten ihn am meisten: Zenger (Pandesten), Bayer (Civilprozeß), Dollmann (Criminalia), Hormann (Finanz und Nationalösonomie). Am 31. August 1849 bestand er das theoretische Examen für die Juristen mit Note I des Fleißes und Note I des Fortganges. Nach einer kurzen Erholungsreise ins Salzburgische und ins Berchtesgadener Land, trat Hae ut le im Ottober 1849 beim Landgericht in der Vorstadt Au als Rechtspraftisant ein und erwarb sich hier, wie die noch vorhandenen Zeugnisse beweisen, die vollste Zufriedenheit seiner Borgesetzen.

Man möchte glauben, daß ein mit so trefflichen Talenten ausgestatteter Mann, welcher der Jurisprudenz mit bestem Erfolge sich zugewendet hatte, auf dem einmal eingeschlagenen Wege sortschreiten und sich aussichließlich in den Dienst der Themis stellen würde. Seine Neigung zu wissenschaftlicher Beschäftigung und der lebhaste Wunsch, möglichst bald selbständig zu werden, ließen ihn an dem etwas trockenen Beruse, der zudem, wie damals die Verhältnisse lagen, erst nach einer Neihe von Jahren Aussicht auf Anstellung dot, keine rechte Freude sinden. Einige Zeit trug er sich mit der Absicht, die akademische Lausbahn einzuschlagen. Plöstlich stoßen wir in seinem Tagebuche (7. Februar 1850) auf die Notiz, daß er mit dem Archivar Wechel über seine Jukunstspläne gesprochen; dieser habe ihm geraten, in den Archivdienst einzutreten.

Der Borschlag zündete; das mar ein Beruf, der seinen Reigungen voll und ganz zu entsprechen schien; wissenschaftliche

Arbeit in einträchtigem Bunde mit den beruflichen Pflichten und auch, was für ihn eine wichtige Frage war, die Aussicht, wenn auch nicht auf baldige Anstellung, so doch auf baldige Zuweisung eines fleinen Gehaltes. — Schon am 12. Februar brachte er fein Bittgesuch um Aufnahme in den Archivdienst beim Reichsarchive in Einlauf, und stellte sich am 15. Februar persönlich bei dem damaligen Direktor, Projessor Dr. Rudhart, vor. Rudhart nahm ihn, wie es im Tagebuch heißt, freundlich auf, versprach sein Gejuch zu befürworten und stellte ihm, falls er sich aut qualifiziere. balbigen Behalt in Aussicht. In seinem Berichte an das Ministerium führte Rudhart aus, daß er nach Durchsicht ber Bittschrift bes Betenten und nach vorgenommener Durchsicht seiner schönen Zeugnisse, seine Ansicht dahin ausspreche, daß dem ebenso gut qualifizierten als trefflich beleumundeten Bittsteller die Aufnahme in den archivalischen Borbereitungsdienst gewährt werden möge, da das Reichsarchiv tüchtige Arbeitsfrafte wohl benötige. Unterm 1. März wurde durch Allerhöchstes Restript der Antrag genehmigt und Haeutle "ohne Unspruch auf Taggelogebühr" die Zulassung er-Am 10. März vereidigte ihn Direktor Rudhart.

Wer war glücklicher als Haeutle, der jetzt an der Schwelle eines Beruses stand, wie er ihn sich schon lange selber gewünscht und dem er nunmehr seine ganze Kraft weihen sollte. Wer wollte auch leugnen, daß die Beschäftigung an einer Anstalt, welche durch ihre unermeßlichen Schäße für Staat, Gesellschaft und Wissenschaft von größter Wichtigkeit ist, auf einen wissenschaftlich veranlagten

jungen Mann einen außerordentlichen Reiz üben muß!

Am 11. März ging er zum erstenmal aufs Bureau ins Reichse archiv und stellte sich den einzelnen Beamten vor. "Eigener Geist!" steht als vielsagende Bemerkung im Tagebuch. Als Universitätse prosessor Zenger sich Ende April dei Rudhart über den neuen Praktikanten erkundigte, ersuhr er nur Gutes, und unterm 28. April vermerkt derselbe mit einem gewissen Selbstgefühl in seinem Tagebuche: "Bekomme heute erstes Faszikel zum selbstständigen Registrieren". Haeut le fühlte sich wie in einem ihn neu belebenden Elemente; zur Ausbildung und Erweiterung seiner historischen wie rechtsgeschichtlichen Kenntnisse dot sich ihm jett reichlich Gelegenheit; er erklärte später einmal, wie einer seiner Kollegen schreibt, die archivalische Praxis "für den Juristen geradezu als Quelle vieler Berichtigungen und einer gründlicheren Anschauungsweise, insbesondere hinsichtlich des sogenannten deutschen Brivatrechts."

'm Dezember 1851 unterzog sich Haeutle, wohl um sich für alle Fälle zu sichern, dem juristischen Staatskonkurse und ershielt die Note II2/17, sehr gute Besähigung, und rangierte unter

49 Mitexaminanden als der dreizehnte.

<sup>1)</sup> Siehe Rieder im Neuburger Kollektaneenblatt 57. Ihrg. S. 80.

Endlich nach vierjähriger Praxis am Reichsarchive (seit 2 Jahren war er im Genuffe eines kleinen Funktionsbezuges) eröffnete sich ihm die so heiß ersehnte pragmatische Beamtenlausbahn; ab 1. Juli 1855 war er zum Registraturgehilfen am "Archivkonservatorium" in München, dem heutigen Kreisarchive für Oberbayern, ernannt. Interessant sind die Tagebuchseinträge aus jener Beit. 23. Juni macht er die Bemerkung: "Gamel (ber damalige Diener im Reichsarchiv) bringt um 2 Uhr mein Anstellungsbefret, es kam jehnlichst erwartet vom Ministerium." Als er sich bei Direktor Rudhart verabschiedete, sagte dieser zu ihm: "Ich verliere Sie ungerne, fann aber Ihrer Unftellung nicht im Bege fteben." Außer dem uns etwas sonderbar anmutenden Titel hatte er jest einen jährlichen Gehalt von 600 fl. Rasch fand sich der junge Archivbeamte in seinem neuen Wirkungstreise zurecht und erhielt auf die warme Befürwortung jeines Borgesettem, des Archivars und Konservators 3. Mechel, der in seinem Berichte über Saeutle betonte (27. Sept. 1855), "daß das Konservatorium durch seine Acquisition ein sehr brauchbares Subjekt erlangt" habe, die bereits von seinem Vorganger genoffene Zulage von 100 fl. Im folgenden Jahre wurde dem Registraturgehilfen, welcher durch "sehr großen Diensteifer und Fleiß die vollsten Beweise eines jehr tuchtigen Geschäftsmannes" erbracht hatte, ber etwas beffer klingende Titel eines Archivoffizianten verlieben.

Um seine juristischen Studien, benen er bisher durch Erteilung von Repetitorien an absolvierende Juriften stete Nahrung zu geben juchte, zum förmlichen Abschluffe zu bringen, erwarb er sich im Berbste 1857 an der Universität Erlangen mit seiner Differtation Ein Beitrag zur Lehre vom Precarium" den Doktorgrad beider Rechte. Im Winter gleichen Jahres rudte er zum II. Sefretar beim k. Allgemeinen Reichsarchive mit dem Range eines Regierungs affeffors vor. Alls der bisherige I. Sefretar Muffat anfangs des Jahres 1860 zum III. Rate befördert wurde, erhielt Haeutle. nachbem er fast ein Jahr lang die Arbeitolast beider Stellen getragen, was ihm nur durch Zuhilfenahme auch der dienstfreien Beit möglich mar, zu Beginn des folgenden Jahres die I. Sefretars stelle, mit der eine kleine Behaltsmehrung verbunden war. Direftor Rudhart, der Haeutle's hervorragende Arbeitskraft wohl zu würdigen wußte, faßte furz vor seinem Ableben (10. Nov. 1860) sein Urteil über ihn in die Worte zusammen: "Bei Dr. Saeutle hat der Gifer und die Thätigkeit in dem Mage fich erhöht, als die Arbeitslast zugenommen". Bald nach seiner Beförderung erhielt er den vollen Gehalt eines f. Regierungsaffeffors, welchem 1866 der offizielle Titel "Reichsarchivassessor" nachfolgte.

Haeutle hatte an Direktor Rubhart einen ihm sehr wohlgeneigten Borgesetten verloren. Mit dem Einzuge des neuen Direktors, Professor Dr. F. Löher kamen für Haeutle stürmische Tage.1) Unermüblich thätig im laufenden Dienste, stellte er daneben auch den gegen 12000 Quartblätter umfaffenden "Generalfonspett", ben verläffigen Führer burch die bunte Bahl ber Mepertorienbande des Reichsarchives her, eine immens fleißige Arbeit, welche seiner= zeit Reichsarchivdirektor von Löher in seiner Entgegnung auf den Artifel "Bur Entstehung der Münchener Archive"2) unter Bervorhebung von Saeutle's Berdienft, mit Gefchick verwertete. Es ist dies ein alphabetischer Zettelkatolog, welcher die Stichworte rejp. Gruppenbezeichnungen zu allen bis 1871 hergestellten Repertorien mit entsprechenden Ausführungen und Hinweisen enthält und daher bei einer anfallenden Recherche zu einer raschen Orientierung von größtem Borteile ift.

Am 1. November 1872 steht in Haeutle's Tagebuch, bas nunmehr geraume Zeit feine weiteren Einträge enthält, nur bas eine, aber vieljagende Wort "Unglücktag". Und zeitlebens hatte er jeit jenem dies ater vor dem 1. November eine fast abergläubische Schen. Traf ihn doch an diesem Tage der schwerste Schlag in seiner Beamtenlaufbahn. Mit dem Titel und Range eines Reichsarchivrates wurde er unterm 1. November 1872 als Vorstand an das Kreisarchiv Bamberg versett; schweren Bergens ichied er von München, zumal er für jeine schwer nervenleidende Gattin von dem Bamberger Klima nicht ohne Grund das Schlimmste

befürchten zu müffen glaubte.

Am 8. Januar 1873 übernahm er die Leitung des Kreisarchives in Bamberg. Eine gute Seite hatte diese Bersetzung ohne Zweifel. Saeutle konnte hier an der Spite eines bisher iehr vernachläffigten Archives feine Befähigung als Organisator Mit Einjetung seiner gangen Arbeitefraft nahm er die genaueste Regelung und systematische Ordnung ber bortigen Archivbestande in Angriff, "ohne welche ja, wie einer ber fähigften Röpfe, welche das bayerische Archivwesen je unter seinen Beamten zählte, einmal schreibt, diese eben nicht viel mehr als großartige

Sammlungen unschätbarer Makulatur sind".8)

In der kurzen Zeit von drei Jahren vollendete er die Revertorifierung sämtlicher Urfundenbestände des dortigen Kreisarchives, welche in runder Summe 62000 Stud betragen, und hievon entfallen auf ihn, der nebenbei noch die Hauptlast des laufenden Dienstes zu tragen hatte, rund 28 000 Stud.4) Gleichzeitig hatte er auch die Ordnung der Aftenabteilung in Angriff genommen; bis 1877 waren gegen 11000 Faszifel und Bände bewältigt.

<sup>1)</sup> Bergleiche hierüber: Rodinger, Archivalische Zeitschrift, Bb. IV

S. 295, R. F.

Nulgem. 3tg. Beilage Rr. 89 und 92, 1876.

Bergl. ben 22. Jahresber. unferes Bereins S. 98. Diefe ben Laien verbluffenden Bahlen finden ihre Ertlarung in bem im Folgenden über bie Repertorien Gefagten.

"Die Anzahl der Repertorien, schreibt er selber über diese Ordnungsarbeiten, was in einem wohlgeordneten Archive die Hauptsache, brachte ich von 40 auf 271 und zwar teils durch Herstellung neuer, teils aber und vorzugsweise durch Adaptierung schon vorhandener und älterer Repertorien." Diese Anschauung über den Wert der Repertorien ift wohl einer Haeutle's jener wenigen Punkte, in welchen er mit Reichsarchivdirektor Dr. von Löher, welcher die Repertorien in der Archivschule stets als "die Seele des Archives" zu bezeichnen pflegte, einer Anficht war; in den meisten andern Fachstragen standen ja, wie weit über Archivfreise hinaus bekannt war, ihre Anschauungen sich diametral gegenüber.

Dag man an höchster Stelle Saeutle's Berdienfte um bas Bamberger Archiv gar wohl zu würdigen wußte, zeigt ein höchstes Restript an ihn aus dem Jahre 1876, in welchem es heißt, daß "der erfolgreiche Eifer, mit welchem er feiner dienstlichen Aufgabe im Bamberger Archive obliegt, bei jedem sich ergebenden Anlasse zur Beurteilung seiner dienstlichen Qualifikation in gebührende Bürdigung gezogen werde". Diefer Unlag tam ichon im folgenden

Jahre.

Durch die Benfionierung des Reichsarchivrates Muffat war im Frühjahre 1877 eine Ratsftelle an der Archivzentrale in Erledigung gekommen. Haeutle bewarb sich und jah mit fieberhafter Erregung der Entscheidung entgegen. Am 24. Mai fam plöglich der damalige Staatsminister des Innern, Ezzellenz von Pfeufer, nach Bamberg, besichtigte das Kreisarchiv und die für daffelbe bestimmten neuen Räumlichfeiten. Saeutle zeigte ibm die Sehenswürdigkeiten bes Archives, die Einrichtung, die Art und Beije der Aufbewahrung der Archivalien u. f. w. und geleitete ihn durch die Archivräume. Der Minister nahm von allem genaueste Ginsicht und iprach am Schlusse seines Rundganges bem Kreisarchivare in den lobendsten Worten seine Anerkennung aus. Betreffs des Schicffales feiner Gingabe fagte er fein Wort. Saeutle ging voll Aufregung von dem Bureau fort, nachdem er vorher noch in seinem Tagebuche den hohen Besuch vermerkt hatte, mit dem auf den bevorstehenden Lotalwechsel zielenden Zusate: "Dies wird ihr 1) letter Rundgang im Archiv sein!" — Auch für ihn sollte es bald der lette sein! Minister von Pfeufer war vom Archive weg zum Erzbijchofe von Bamberg, Erzellenz von Schreiber, gefahren. Letterer, der Saeutle fehr gewogen war, erfuhr nun, daß Ha e utle's Ernennung bereits im Kabinet sei \*). Es war 12 1/4 llhr Mittags, schreibt der gewiffenhafte Chronist, da trat Seine Er zellenz der Herr Erzbischof unangemeldet ins Zimmer; das freude-

<sup>1)</sup> Der Minister war in Begleitung erschienen. 3) Das Ernennungsbekret trägt das Allerhöchste Signat vom 24. Mai.

strahlende Antlit des Kirchenfürsten besagte alles . . . . Als der Erzbischof sich von der freudig bewegten Familie verabschiedete, lud er Haut le ein, ihn zu begleiten. "Das G'schau von den Bambergern" schließt der denkwürdige Eintrag in die Chronik.

Kein schöneres Geschenk hätte dem Manne zum Tage seiner silbernen Hochzeit (31. Mai 1877) gegeben werden können als sein Ernennungsdefret zum Reichsarchivrate an der Archivzentrale in München. Als er nun wiederum drinnen saß in dem ihm so lieben Erdgeschoß des Hauses Kr. 23 an der Ludwigstraße, schien er neu aufzuleben. Mit Auracher's Hingang (1885) war er der älteste Kat und der Nächste am Direktor. Die Betrachtung in seinem Tagebuche über die mit Dr. von Löher's Duieszierung verbundenen Personalverschiebungen schließen mit den Worten "Und ich"?!

Als Beamter an der Archivzentrale hatte er auch die Aufgabe, die ihm jeweils als Subreferenten zugeteilten Praktikanten in die vielverzweigte Thätigkeit ihres künftigen Berufes einzuführen. Wer das Glück hatte, ihm zugewiesen zu werden, auch wir zählten zu diesen, wird dankbaren Herzens das Andenken des sorgsamen aber auch strengen, ja bisweilen grimmen Lehrers segnen, bei dem diejenigen, die guten Willens waren, sehr viel lernen konnten.

Den größten Teil feiner dienstfreien Zeit widmete Saeutle historischen Forschungen. Daß ihn hiebei einzig die Liebe zur Sache leitete, nicht die Aussicht auf klingenden Lohn, ersehen wir schon aus den Namen der Zeitschriften, in denen er seine Albhandlungen veröffentlichte. Die Mehrzahl berfelben, voran unfer Bereinsorgan, dem er feine beften Arbeiten anvertraute, find gar nicht in der glücklichen Lage, ihre Mitarbeiter honorieren zu können. Auch sein Lebenswert, auf das wir im folgenden zurücksommen werben, brachte ihm infolge der Ungunft der Zeiten, in welche deffen Erscheinen fiel, empfindliche materielle Einbuße. Würdigung und Anerkennung aber fand jein wissenschaftliches Arbeiten an allerhöchster und höchster Stelle, und in Fachfreisen hat sein Name einen guten Klang. Für den Eifer in seiner amtlichen und wiffenschaftlichen Thätigfeit verlieh ihm fein König den Berdienftorden vom hl. Michael I. Kl. ä. D.; von Heffen, Preußen und Bürttemberg waren ihm hohe Ordensauszeichnungen zu teil geworden; der Raifer von Öfterreich, Prinz Karl von Bayern, Herzog Maximilian in Bagern ehrten ihn durch Verleihung von Medaillen; fast alle Hiftorischen Bereine Bagerns gablten ihn zu ihrem Ehrenmitgliebe.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, die große Zahl der literarischen Arbeiten, die wir dem eifrigen Manne verdanken und deren Stoff größtenteils altbaherischem Boden entstammt, im einzgelnen näher zu würdigen. Es sei uns gestattet, einige derselben hanzuszurzisch

herauszugreifen. 1)

<sup>1)</sup> Ein genaues Berzeichnis mit vollständiger Titelangabe geben wir in Beilage A S. 57.

Haeutle's Lebenswerk und ein Denkmal aero porennius für ihn ist ohne Frage jene Arbeit, auf die wir des Dichters Wort anwenden können:

— genus immortale manet multosque per annos Stat Fortuna domus et avi numerantur avorum.') — Zeiten hinauf und hinab unwandelbar aufrecht Steht das erlauchte Geschlecht und Ahnherr reiht sich an Ahnherr.

Wir meinen seine "Genealogie bes erlauchten Stammshauses Bittelsbach. "") Es ift dies die reife Frucht jahrelangen, bis in die Mitte der fünfziger Jahre zurückreichenden, angestrengten mühevollen Forschens und Arbeitens. Wer je einmal auf geneas logischem Gebiete zu thun gehabt, weiß, was es heißt, nach einem unbekannten Geburtss oder Sterbedatum suchen zu müssen und hier gab es, wie ein auch nur flüchtiger Vergleich mit Zottmayr's") Arbeit zeigt, deren gar viele festzustellen. Es gehörte daher kein geringer Mut dazu, sich der Aufgabe zu unterziehen, eine auch den strengsten wissenschaftlichen Ansorderungen entsprechende Genealogie eines der ältesten Regentenhäuser Europas zusammenzustellen.

Wie aus der Vorrede zu Haeutle's Erstlingsarbeit "Kleine Beiträge zur bayerischen Landes- und Wittelsbachischen Familiengeschichte") erhellt, lag es anfangs in seinem Plane, die Genealogie viel weitschichtiger anzulegen, durch die bisher nicht versuchte Hereinziehung auch der Töchterkinder in die Wittelsbacher-Familie und durch Beigabe einer Reihe kleinerer Abhandlungen. Verschiedene Gründe bestimmten ihn aber, davon abzusehen. Schon 1857 hatte er sich mit einer aussührlichen Denkschrift über das von ihm geplante Werk an König Maximilian II. gewendet, in welcher er in übersichtlicher Weise darlegte, wie viele genealogische Fragen betresse des Hauses Wittelsbach noch ungelöst, wie viele er bereits ausgehellt und wie viele noch zu erforschen seien. In anerkennendster Weise ließ ihm der Monarch seine Freude über das geplante Unternehmen aussprechen und stellte ihm materielle Unterstützung zur Förderung der Arbeit in Aussicht.

Der Zeitpunkt für die Ausgabe der Genealogie war der denkbar ungünstigste: sie erfolgte im schlachtenreichen Monat August 1870. Inter arma silent Musae. Wohl ließ ihm sein König wenige Wochen nach dem Erscheinen des Werkes Seine Allerhöchste Befriedigung aussprechen, "daß nunmehr auch Bahern eine in allen Richtungen würdige, auf der Höhe der Wissenschaftschende Genealogie seines Herrschauses besitze." Ühnliche Dankschreiben gingen ihm von anderen Monarchen zu; in Fachkreisen fand das Werk ungeteilten Beifall. Weitere Kreise aber, deren

•

<sup>1)</sup> Vergil, Georgica IV, 208-209.

<sup>3)</sup> Genauen Titel siehe Beilage A Dr 10.

<sup>3)</sup> Fleine Beiträge S. III. Paufes Bayern. 1834. 4.

Aufmerksamkeit nicht nur durch die friegerischen Greignisse jener großen Zeit, sondern auch durch die Bayern damals tief bewegenden hochpolitischen und religiösen Tagesfragen gefesselt war, zeigten auch, als des "blutigen Tages frohe Beiper" längst geschlagen und es auf politischem Gebiete ruhiger geworden war, geringes Interesse für das Buch. Der Absatz war ein sehr minimaler. So kam es, daß der opferfreudige Verfasser, obwohl ihm aus der fgl. Kabinetstaffe ein namhafter Beitrag zur Drucklegung bewilligt worden war, nach fünfzehnjähriger mühjamer Arbeit auch noch

materiellen Schaden zu tragen hatte.

Bu jenen fleineren Arbeiten, welche, wie schon bemerkt, als Beilagen zur Genealogie bestimmt waren, zählt in erster Linie die unter dem Titel "Aleine hilfemittel beim Studium der Bagerischen Geschichte". Haeutle verlangt hier eine richtige Zählungsweise der gleichnamigen Wittelsbachischen Regenten in Bapern. Die von ihm vorgeschlagene Norm 1) ist wenigstens tonsequent, ob auch richtig, ift eine andere Frage.2) Anklang fand fie nicht. Auch die vier kleinen Abhandlungen, die unter dem Titel "Kleine Beiträge zur Landes- und Wittelsbachischen Familiengeschichte" als Haeutle's erfte literarische Leiftung auf historischem Gebiete im Jahre 1861 erschienen, sind ohne Aweifel hierher zu rechnen.8)

In der Abhandlung: "Bon welchem Tage an datiert sich die Neuherrichaft der Bittelsbacher über Bagern?"4) führt Saeutle aus, daß der 16. September 1180, wie schon Böhmer in feinen Regesten feststellte, das richtige Datum fei, mahrend vor ihm fast alle baverischen und deutschen Sistoriter in ihren Datierungen vom 9. Juni bis 18. Oktober schwankten. 5)

Mit seinen "Beitragen gur Landes, Fürsten- und Rultur-Geschichte der deutschen Staaten mit besonderer Rücksicht auf Bayern=Pfalzund auf das Saus Wittels= bach, "6) wollte er eine in zwanglosen Heften erscheinende Publikation ins Leben rufen, in der ungedrucktes archivalisches Material zur Berwertung gelangen jollte. Eine stattliche Zahl von Mitarbeitern hatte fich, laut Borrebe, für die weiteren Befte mit Beitragen gemeldet, allein das für das bayerische Archivwesen bedeutungsvolle Jahr 1864 scheint dem Unternehmen den Garaus gemacht zu haben. Sämtliche Auffätze im 1. Hefte stammen aus Haeutle's Keder.

<sup>1)</sup> Kleine hilfsmittel S. 7. Bgl. Beilage A, Nr. 5.
2) Wir tommen an anderer Stelle nächstens auf diese Frage zurud.

<sup>\*)</sup> Siehe Beilage A, Nr. 1.

4) Kleine Beiträge S. 1—20.

5) Es ist ein böser Streich, den der Drucksehlerteusel Haeutle auf dem Titelblatt der Genealogie der Bittelsdacher bezüglich dieses Datums gespielt hat. Trop der gründlichen Untersuchung steht dort 11. September.

<sup>9</sup> Beilage A, Rr. 3.

Allgemeineres Interesse verdient die kleine Untersuchung über den Todestag Herzog Ludwigs I. des Kelheimers;1) der Tag, an dem jener immer noch nicht völlig aufgeflärte Mord zu Relheim verübt wurde, ist hienach der 15. September. Sodann verdient noch das "Brojeft, dem in der zweiten Balfte des 17. Jahrhunderte befürchteten Aussterben der furfürstlich baperischen Linie vorzubeugen", erwähnt zu werden.2)

Mehrere in verschiedenen Zeitschriften veröffentlichte Auffate berühren sodann teils die Besamtfamilie, teils einzelne Glieder des Hauses Wittelsbach. Es zählt hierher in erster Linie die umfaffende, populär gehaltene Abhandlung "Die Wittelsbachischen Fürstengrüfte im allgemeinen und die hervorragenderen Wittelsbachischen Grabdenfmäler insbesondere".3 Haeutle führt den Leser in 34 Familiengrüfte und an eine große Zahl von über ganz Bayern, Deutschland und Europa zerstreuten Grablegen einzelner Wittelsbacher.

Als schätbare Babe zu den Itinerarien der deutschen Raiser sind seine "Beiträge zum Itinerar Kaiser Ludwigs des

Banern" anzusehen.4)

Eine Perfönlichkeit, deren Leben Haeutle immer wieder in den Kreis seiner Forschungen zog, ist Ludwig VII. im Bart, Herzog von Bayern = Ingolftadt, jener fehdeluftige, trupige Rampe, Der durch das herbe Los, das ihn als Greis befuhr, für die fturmischen

Mannesjahre harte Buße that. b)

Mehr populären Charafter trägt, wie schon aus dem Titel ersichtlich ist, das aus Anlaß des 700 jährigen Regierungs-Jubiläums des bayerischen Herrscherhauses erschienene Prachtwerk "Die Wittelsbacher als Herzoge, Aurfürsten und Könige von Bagern".") Auch der auf Grund eingehender archivalischer Forschungen zu Seidel's reich ausgestattetem Prachtwerke "Die kgl. Refibenz" 7) verfaßte Text erschien in gefürzter und popularer Darstellung, jedoch entsprechend ergänzt und teilweise erweitert in der Bayerischen Bibliothek Bd. 27 und 28 unter dem Titel: "Die fürstlichen Wohnsitze der Wittelsbacher in München; I. Die Residenz." 8)

Mit seiner durch bisher unbekannte Urkunden und eine vortreffliche Karte bereicherten Untersuchung über "Die Oberpfalz und ihre Regenten in ben Sahren 1404-1448",9) ben

<sup>1)</sup> Beiträge S. 1. 3) Beiträge G. 84.

Sammler, 43. Jahrg. Siehe Beilage A, Nr. 18.
Borsch. 3. btich. Gesch. Bb. XIII. Siehe Beilage A, Nr. 17. b) Oberb. Ard. Bb. 28, Bb. 32, Bb. 43. Siehe Beilage A, Rr. 9, 15, 45.

<sup>6)</sup> Siehe Beilage A, Rr. 30. 7) Siehe Beilage A, Nr. 31. Siehe Beilage A, Dr. 46.

<sup>9)</sup> Berh d. hift. Ber. v. Oberpf. u. Regensb. Bd. 27. S. Beilage A, Nr. 12.

"fulturhistorischen Beiträgen zur Geschichte ber Dberpfalz",1) ber "Abhandlung über den großen Brand bes Kaiserdomes zu Speier im Jahre 1689"3) und "die Wittels-bachischen Fürstengrüfte in Simmern"3) zieht er auch die Rudolfinische Linie ber Wittelsbacher in den Bereich seiner Forichungen.

Daß neben der Wittelsbachischen Haus- und Kamiliengeschichte vorwiegend die altbaperischen Lande und München den Stoff zu seinen weiteren wissenschaftlichen Arbeiten liefern mußten, ist bei

dem Lebensgange Haeutle's wohl leicht begreiflich.

Hierher gablen die mit Ginleitungen, Erklarungen und Erläuterungen herausgegebenen altbaperischen Städterechte, nämlich das von Neuftadt a. D. vom 11. Mai 1273, von Dingolfing vom 21. Mai 1274, von Landau an der Far vom 13. Juli 1304, von Burghausen vom 21. März 1307, von Reuötting vom 21. Dezember 1321, von Neuburg a. D. vom 12. April 1332, von Bilshofen vom 26. Oftober 1345, die Erneuerung des von Wasserburg vom 28. November 1374, die Erneuerung des von Weilheim vom 27. März 1382 und das von Schongau aus dem Schlusse des 14. Jahrhunderts.4)

Im Sammler ) finden wir in einer größeren Artikelserie "Der Bapft in Munchen" eine Beschreibung über die Reife Bapst Bius' VI. nach Wien und eine eingehende Schilderung über deffen Bug durch Bagern, den Aufenthalt in München und die zu Ehren des hohen Gaftes veranstalteten Festlichkeiten daselbst.

Die auf Bamberg bezüglichen Arbeiten entstanden großenteils während seines dortigen Aufenthaltes; die bedeutenofte derselben ift die Abhandlung über "Die Bamberger Domheiligtümer und das hl. Raijergrab.6)

Ein nicht nur historisch, sondern auch kulturhistorisch sehr schätzbarer Fund aus der Bamberger Archivarzeit sind die drei Handschriften über die Gesandtschaftsreise des Bamberger Kürftbijchofes Johann Gottfried von Ajchhaufen nach Rom 1612—1613.7) Für Oberbayern bzw. München fommen in den Tagebüchern Tagreife 9-14 in Betracht, mit intereffanten Details über die Munchener Hofhaltung und den Weg über den Keffelberg, "in deffen mitte bey der bruckhen, do man es zum Resselstein nennet, eine steine taffel deß hertzogen Albrechten

<sup>1)</sup> Berh. d. Hist. Ber. v. Oberpf. u. Regensb., Bb. 25. Siehe Beilage A, Nr. 25.

<sup>9.</sup> Alg. 3tg. 1871. Siehe Beilage A, Nr. 13.

9. Bayer. 3tg. 1866. Siehe Beilage A, Nr. 6.

4) Oberb. Archiv Bd. 45, Bd. 47. Siehe Beilage A, Nr. 39, 44.

5) Sammler, 48. Jahrg. Siehe Beilage A, Nr. 29.

9. Ber. des hist. Ber. Bamb. Bd. 38. Siehe Beilage A, Nr. 23.

7) Bibl. d. liter. Bereins Bd. 155. Siehe Beilage A, Nr. 34.

ber bick von Bahern".1) Boll Humor ist die Schilberung der Reise durch Italien und des dreimonatlichen Ausenthaltes in Rom.

Mit dem Aufenthalte des Bamberger Kirchenfürsten in Rom steht im Zusammenhange die kleine Arbeit "Die deutschen Bäcker zu Rom im Jahre 1612".") Die deutschen Bäcker von den damals in der Überzahl sich befindlichen welschen Handwerksgenoffen vergewaltigt und im Besitze ihrer Kirche St. Elisabetha und dem zugehörigen Spitale bedroht, riesen die Fürsprache des als kaiserlicher Abgesandter in Rom weilenden Fürstbischofes an.

In den "Reisen des Augsburger Batriziers, Philipp

In den "Reisen des Augsburger Patriziers, Philipp Hainhofer nach Sichstätt, München und Regensburg in den Jahren 1611—1613, sowie nach München und Neuburg a. D. 1613, 1614 und 1636"") erschließt Haeutle eine beachtenswerte Quelle für das fünstlerische Leben der Zeit vor dem dreißigjährigen Kriege. Hainhofers Reiseberichte, (er war "Kunstagent" des Herzogs Wilhelm V. und des Kurfürsten Maximilian I. von Bayern), sind für den Kunst- und Kulturshistorifer gleich interessant; vor allem beleuchten sie die Geschichte des Kunstgewerdes und die Bau- und Kunstgeschichte von München, Sichstätt und anderen Orten; sie geben uns einen Einblick in das hösische Leben und Treiben jener Tage; daran schließen sich wertvolle Porträts historischer Persönlichseiten: wie der obgenannten dayerischen Fürsten, des Bischofs Iohann Konrad von Eichstätt, nebst einer Fülle kulturhistorischer Züge mannigsacher Art. Daneben sind Außerungen eingestreut, die für die politische Geschichte jener Tage nicht ohne Interesse sind.

Gine geschickte Hand besaß Haeutle in ber Bearbeitung von Biographien: Wer je die mit so viel Liebe und Hingebung geschriebene Lebenssssizze über "Heinrich Konrad Föringer" gelesen, wird dieses bestätigen. Daher zählt auch die Arbeit über "Dr. Michael Arrobenius, herzogl. baher Archivar und Hoffaplan," die er bescheiden "biographische Stizze" nennt, zum besten, was er in der Zeitschrift unseres Vereines veröffentlicht hat. )

Haeutle hat mit dieser Abhandlung einem so gut wie versschollenen baherischen Archivare ein ehrenvolles Denkmal gesetzt. Von Herzog Wilhelm V. wurde derselbe, bisher Mitglied der Gesellschaft Jesu, nach München (1589) berusen. Hier sollte er, obwohl der damalige baherische Agent in Rom, Minuccio de Minucci, meinte, es sei von ihm in dieser Beziehung nichts

<sup>1)</sup> Haeutle bemerkt dazu: "Ein folder Beiname für Albrecht III. (IV) ift mir neu." — Der kritische Apparat, welcher der Bublikation beigegeben ist, ist vielfach nicht einwandfrei.

Ber. d. Hift. Ber. Bamberg Bd. 37. Siehe Beilage A, Nr. 21.

3) Zeitschr. d. Hift. Ber. v. Schwaben und Neuburg, Bd. 8. Siehe Beilage A, Nr. 33.

4) Jahresber. d. Hift. Ber. v. Oberb., Bd. 42 u. 43. Siehe Beil. A, Nr. 35.

<sup>5)</sup> Oberb. Arch. Bd. 34. Siehe Beilage A, Rr. 22.

Gediegenes zu erwarten,1) "Historiam Bavaricam J. Aventini damnati auctoris plures et varios errores continentem ad studiosorum commoditatem ab erroribus in ea contentis expurgare" ober wie es in anderen Schreiben heißt, "eine vollfommene bagerische Hiftory schreyben", "den Aventinum, bayerischen History-Schreiber corrigirn". Diese Arbeit brachte er allerdings aus triftigen Gründen nicht zu ftande, bagegen war seine kaum vierjährige Zeit (1590 bis 1594) als bayerischer Archivar für das herzogliche, geheime Briefgewölbe, in dem die Archivalien teilweife durcheinanderlagen "wie der gemäht Haber", andere "uf der erden umbgefahren, mit Spinneweppen überzogen und etliche halb von ben Mäufen gefreffen" waren, von großem Segen. Ihm verdankt man die umfangreiche Berzeichnung der Bestände, das große Archivwert, das "Archivum Monachionso" und die sogenannte "Summaria Registratura tabularii Boici". Schabe, daß die gar scharfe Zunge bem arbeitsamen Manne den Aufenthalt am bayerischen Hofe bald unmöglich machte. Als z. B., vor seiner Ernennung zum Archivar, die Genehmigung feines Gesuches, das fürstliche geheime Archiv persönlich durchforschen zu dürfen, lange auf sich warten ließ, schrieb er sarkastisch "bas hat sich zwen gante Jar gesperret, dann guet Ding mueß zu Hoff weil haben"; als sein Antrag, neue Archivkaften zu beschaffen, ihm nicht rasch genug erledigt wurde, meinte er "man procedirt bei Hof testudineo gradu". Der "ungehorsame und rebellische" Mann, wie ihn herzog Maximilian in einem Restripte bezeichnet (1598), starb fern von München in Kolmar (1598).

Fixed Dit der eben genannten Arbeit betreten wir das Fachgebiet des Berftorbenen. Wir besitzen von ihm noch zwei in sein Fach einschlagende Abhandlungen: die in Fachfreisen leider viel zu wenig bekannten Reifen bes auf einer gar jonderbaren Bahn gum Archivdienste gekommenen markgräflich brandenburgischen und später königlich preußischen Regierungsrates und geheimen Archivars auf der Plassenburg, Phil. Ernst Spieß, und die Geschichte des Bamberger Archives. Haeutle gab die erstere Abhandlung mit einer furgen Biographie des berühmten Kollegen beraus unter dem Titel "Archivalische Reisen im vorigen Jahrhundert".2) Für Archiv= und politische Geschichte bietet sich hier eine reiche Kundgrube. Wir erinnern hier nur an die hochinteressante Audienz, welche Spieß am 6. Januar 1786 bei Joseph II. in Wien hatte; dieselbe bietet zur Charafteristif des reformfreundlichen Raisers einen schätzenswerten Beitrag.3) Auf München und die

<sup>8</sup>) S. 185—186.

<sup>1)</sup> Bergl. Rodinger, Die Bflege ber Geschichte burch bie Bittels= bacher, Beilage XII, S. 83.
Durchiv f. öfterr. Gefch. Bb. 54. Siehe Beilage A, Nr. 25.

baperischen Archive ist Spieß nicht gut zu sprechen. Seine fatalen Erlebnisse daselbst schildert er in etwas draftischer Beije.1)

Die einzig richtige Zeitschrift für die Publikation dieser Arbeit mare eben die "Archivalische Zeitschrift" gewesen. Leider aber konnte fich Haeutle lange nicht bazu entschließen, irgend etwas bort zu publizieren. Go tam es auch, daß die Beichichte bes Bamberger Archives erft im erften Bande der Neuen Folge dieser Zeitschrift?) erschien, obwohl sie schon bei seinem Abgange von Bamberg druckfertig war.

Wie wir oben schon angedeutet, war haeutle dichterisch veranlagt und diese himmelsgabe hat er sich bewahrt bis in seine letten Lebensjahre. Ja als er in ben achziger Jahren alljährlich wiederum ins schone Allgau zu den Seinen tam, wo er als Student bei seinen "Schwaben" in ber Umgebung von Rempten und Kaufbeuren heitere und sorgenfreie Tage verlebt hatte, da fam's wiederum über ihn wie junges Lieben, so wundersam und traut, und er entlocte seiner Barje, beren Saiten bes Schickfals rauhe Hand gar fehr verstimmt hatte, wiederum "die alten Tone, die bekannten längst vertrauten".

Aus seiner Studentenzeit sind uns eine Reihe tiefempfundener Gedichte erhalten. Wir nennen hier den Nachruf auf den Rechtskandidaten Karl Bertele's) und den separat erschienenen Nachruf auf den bei Konstanz am 2. Juli 1848 unter tragischen Umständen ertrunkenen Hauptmann Becker des I. Infanterie-Regiments "König". Gine ganze Reihe von Gebichten Saeutle's find abgedruckt im "Erzähler, Unterhaltungsblatt für Jedermann" 4) und im "Baperischen Landboten".5) Daß der tolle Taumel des Jahres 1848 auch an Haeutle nicht spurlos vorübergegangen, beweift ein höchst sonderbares Rind seiner Mufe, das wir um der Bollständigkeit willen hier erwähnen, eine humoreste mit dem Titel "Wundersame und mahrhaftige Historie von dem Landtagsdeputierten Daniel Fetthuber, Bierbrauer von Bopfheim".") Auch auf dem Gebiete des hiftorischen Romanes versuchte er sich, und findet sich in seinem Nachlasse, der noch manche wertvolle Arbeit birgt, die des Druckes wert ware, eine historische Novelle über "Die Bunftrevolution in Augsburg 1368".

Außer ben zahlreichen im Drucke erschienenen literarischen Arbeiten fanden sich im Nachlasse Saeutle's noch mehrere, teils

<sup>1)</sup> S. 177 und 190—191.

<sup>9</sup> Archiv. Zeitschr. N. H. Bb. I. Siehe Beilage A, Nr. 42. Nr. 65, 1848.

3 Jahrg. 1848: Nr. 57, 58, 59, 90, 95.

3 Jahrg. 1848: Nr. 262, 305.

<sup>6)</sup> Bayer. Landbote, 1848, Nr. 320-327.

bruckfertige Elaborate, teils Nachträge und Ergänzungen zu bereits schon publizierten Aufsäßen. Wir möchten hier vor allem hinweisen auf ein sehr umfangreiches, bruckfertiges Manustript,
eine auf breiter Grundlage angelegte "Geschichte König Ruprechts von der Pfalz." Auch über die im Besitze unseres Bereins befindlichen Original-Stadtkammer-Rechnungen von München aus der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern, beginnend mit dem Jahre 1325, eine für die Geschichte der bayerischen Hauptstadt in jeder Beziehung einzig dastehende überaus kostbare Duelle, liegen umfangreiche Borarbeiten bei seinem Nachlasse; sie zu vollenden blieb ihm versagt.

Wenn man die fruchtbare literarische Thätigkeit des Mannes überschaut, die er neben den dienstlichen Arbeiten entsaltete, und dabei bedenkt, daß ein nervöses Kopfleiden, das dis in seine Studentenzeit zurück reichte, ihn oft wochenlang an jeder Arbeit behinderte, so ist es fast kaum glaublich, wie er auch noch Zeit sand, besonders in späteren Jahren, sich in regster Weise an den Bestrebungen unseres Bereines und vorübergehend an denen des

Hiftorischen Bereines zu Bamberg zu beteiligen.

Im Jahre 1853 trat er unserem Bereine bei, zehn Jahre später wurde er an Stelle des unter die Ersatmänner übersetretenen Dompropstes und Generalvikars Dr. Joseph von Brand zum Mitgliede des Bereinsausschusses gewählt. Im folgenden Jahre (1864) hielt er in der Monatsversammlung seinen ersten Bortrag. Das Thema war: "Übersichtstafel der Regierungsjahre aller Wittelsbacher in Bahern und in den dazugehörigen Ländern mit vorausgehender Notiz über die richtige Zählungsweise der gleichnamigen Wittelsbachsichen Regenten von 1180—1777 bezw. 1864, dann chronologische Darstellung der sämtlichen Landessspog. Nuß-) Teilungen in Bahern, mit spezieller Bezugnahme auf die sich hieraus entwickelnden Linien."

Der Bereinsausschuß trug sich damals mit der Absicht, unter der Leitung und nach dem Entwurfe des Kreis- und Regierungs- Baurates Kuland eine historische Karte von Oberbahern im Maßistabe von 1:100000 ausertigen zu lassen. Die Borarbeiten versprachen den schönsten Erfolg, und im März 1864 wurde ein eigenes Komitee niedergesett, "welches unter Zuziehung allenfallsiger anderer Kapazitäten die Einleitung und Weiterführung der noch benötigten Arbeiten, Berichtigungen, Lokalorientierungen zc. in die Hasschußmitglieder: Graf Hundt, Hosbisliothekar Föringer, Keichsarchivsmitglieder: Graf Hundt, Hosbisliothekar Föringer, Keichsarchivrat Brand und Reichsarchiv-Sekretär Rockinger an. Die Sache geriet aber ins Stocken, und das gesammelte Material rastet noch in der Manuskripten- und Kartensammlung des Historischen Bereins.

<sup>1)</sup> Abgedruckt unter einem etwas kürzeren Titel im 26. Bande des Oberb. Arch. Siehe Beilage A, Nr. 5, B Nr. 1.



Als im Jahre 1866 Reichsarchivrat Georg Brand von der Stelle eines I. Sefretars im Bereine zurücktrat, wurde haeutle mit ber Führung der mit dieser Stelle verbundenen Geschäfte betraut. Doch nur fnapp ein Sahr verwaltete er biefen Chrenpoften. Spätjahr 1867 brach über ben Hiftorischen Berein jahlings ein Unwetter herein. Der Rechenschaftsbericht des Jahres 1867 enthält hierüber die Mitteilung: "Kurz vor Schluß des Jahres trat jenes bedauerliche Zerwürfnis zwischen dem Ehrenmitgliede Herrn Dr. von Hefner-Alteneck und dem ordentlichen Bereinsmitgliede Herrn Dr. D. T. von Hefner ein, welches, obschon der Berein bei dieser reinen Privatsache nicht beteiligt war und nach ben zur Beit bestehenden Vereinssatzungen sich nicht beteiligen konnte, gleich wohl die unerfreuliche Beranlaffung gab, daß der hochverdiente 1. Bereinsvorstand, herr Ministerialrat Graf hundt, sowie bas Ausschußmitglied, jugleich Mitbegrunder bes Bereins, Berr Oberftfämmerer Graf von Bocci, Erzellenz, nebst einer Mehrzahl von Bereinsgenoffen aus dem Bereine ausschieden. Der Austritt bes 1. Bereinssefretars, Herrn Dr. Haeutle aus dem Ausschuffe stand mit diesem Vorfalle in Verbindung, beruhte aber auf einem andern Grunde."

Wir haben zur Aufhellung dieses den meisten dermaligen Bereinsmitgliedern etwas bunkel klingenden Berichtes die betreffenden Situngsprotofolle des Ausschusses und mehrere in der "Allgemeinen Beitung" 1) hierüber erschienenen Artikel beigezogen und erfahren daraus: Titan von hefner hatte im zweiten Bande feines "Abeligen Antiquarins" — ein Buch, das vielfach an die literarischen Probutte eines Behje gemahnt und das bei feinem Ericheinen aroken Anstoß erregte — den Dr. von Hefner-Alteneck in gröblichster Beise angegriffen. Gin Teil des Ausschusses, voran der damalige Borftand Graf Hundt und Graf Pocci, verlangten, man folle Titan von hefner aus dem Bereine ausschließen. haeutle vertrat in ber Ausschußsitzung die einzig richtige Anschauung, daß 1) die vorwürfige Sache eine Brivatangelegenheit der beiden Befner fei, die sich weder im Vereinslokale, noch bei Gelegenheit einer Vereinsversammlung, noch in der Bereinszeitschrift begeben habe. Ausschuß vermöge eine Kompetenz zu solchem Vorgehen nicht nachzuweisen. 3) Seien von solchen Einwirkungen in die Privatarbeiten der Bereinsmitglieder die übelften Konfequenzen zu befürchten. Man könne dem Beleidiger höchstens nahe legen, er möge aus-Haeutle's Ansicht drang zwar mit 8 gegen 4 Stimmen durch, aber die obengenannten Herrn nebst 6 weiteren Bereinsmitgliedern traten aus und bei der Ausschuswahl im Dezember 1867 erhielt Haeutle von 85 abgegebenen Stimmen nur 58 und wurde

<sup>1)</sup> Allg. Zig., Rr. 359, Beilage, S. 5714 (25. Dez. 1867); Rr. 28, S. 401 (28. Januar 1868); Rr. 32, S. 467 (1. Febr. 1868); Rr. 46, Außersprechtliche Beilage S. 698 (15. Februar 1868).

erster Ersatmann.1) Schon im Februar folgenden Jahres wurde er aber an Stelle des nach Brud verfetten hauptmanns von Buch-

peck wiederum in den Ausschuß berufen.

Eine freudige Erregung ging im Jahre 1867 burch bas ganze Bayerland. Hatte sich ja doch König Ludwig II. mit der Prinzeffin Sophie, der Tochter des Herzogs Maximilian verlobt. Allerorts traf man Vorbereitungen, um dem hohen Vaare würdige Geschenke barzubringen; auch der Historische Berein, dem Bayerns Könige stets wohlgewogen waren, deffen Protektor Seine Majestät war, und zu deffen Ehrenmitgliedern der Bater der erlauchten Ronigebraut gablte, wollte nicht zurudbleiben. Saeutle follte als Bereinsgeschent eine Abhandlung über "die Bochzeiten ber Wittelsbacher in München" schreiben. Die Vollendung der Arbeit wurde ihm aber durch ein sonderbares Vorkommnis unmöglich gemacht. Mit hilfe bes ftets bienftbereiten Bibliothefars Föringer war die in Frage kommende Literatur der Staats-bibliothet bereit gestellt, als ein hochgestellter Herr "das für Baeutle bereit gelegte Druckfchriftenmaterial eigenhanbig unter dem Präterte wegnahm, die Bucher seien an das kgl. Hoflager nach Berg bestimmt und Haeutle sei davon verständigt".

Im folgenden Jahre übernahm Saeutle wiederum bas ichon früher von ihm geführte Amt eines zweiten Sefretärs und behielt dasselbe bis zu seiner Bersetzung nach Bamberg (1873). Der bortige Hiftorische Berein hatte ihn schon 1866 zu seinem Chrenmitgliebe

ernannt.

Statutengemäß wurde er dort jofort zweiter Borstand, wirkte als folcher in vieler Hinsicht forbernd und anregend auf bas bortige Bereinsleben und erwarb fich durch fein Bemühen für beffere und zwedmäßigere Aufftellung und Unterbringung der verschjedenen Bereinssammlungen große Verdienste. Auch in der Kerne blieb Haeutle in den folgenden fünf Jahren mit dem Sistorischen Bereine für Oberbagern in regem Berkehre, lieferte Beiträge für die Bereinszeitschrift und hielt am 2. Januar 1875\*) einen jeiner beften Vorträge über "Dr. Michael Arrodenius, herzogl. bayerischer Archivar und Hoffaplan".3)

Raum wieder nach München zurückversett (Juni 1877) wählte ihn der Hiftorische Berein im Dezember 1877 mit 91 Stimmen in den Ausschuß. Bu dem Bereinsamte eines II. Sefretärs übernahm er jest auch das des Vereinsarchivars. Mit Gifer machte er sich daran, die wertvollen und reichen Urkundenschätze des Bereinsarchives zu ordnen und zu repertorifieren, und jog zu rascherer Förderung der Arbeit jungere Hilfsträfte heran. Leider

5) Siehe Beilage A, Nr. 22, B, Nr. 6.

<sup>1)</sup> Räheres f. Bereinsprotokoll vom 30. September 1868.

<sup>&</sup>quot;) Bir entnehmen dieses Datum dem Jahresberichte; mit den Tagebucheinträgen ftimmt es nicht.

war es ihm nicht vergönnt, die Arbeit zu Ende zu führen. licher war er mit der Herstellung eines nach Personen, Ortlichteiten und Materien sich gruppierenden Verzeichnisses zur Vereins Manuffriptensammlung, welchen er im September 1889 vollendete. Im Dezember 1886 trat der I. Bereinsvorstand Dr. von Rockinger nach fiebenjähriger, mit reichen und bleibenden Erfolgen für den Berein gefrönter Thätigkeit, wegen Anhäufung von Berufsgeschäften und dringender literarischen Arbeiten von der Bereinsleitung zuruck, und nunmehr wurde Haeutle an Stelle des zum I. Borftande gewählten bisherigen II. Borftandes, Oberftlieutenant a. D., 3. Würdinger, II. Vorstand. Doch schon im Herbste 1888 erfrantte Burdinger, und die gange Bereinsleitung lag in Saeutle's Unterm 29. Dezember gleichen Jahres teilte Burbinger Hand. in einem Schreiben dem Bereinsausschuffe mit, daß er getreu seinem mahrend seines gangen Lebens stets befolgten Grundsate, was er sei, ganz sein zu wollen, oder gar nicht, infolge seiner Krankheit den Anforderungen eines I. Borstandes nicht mehr gerecht werden könne, und daß körperliches Leiden, Abnahme der Arbeitsfraft, ihn zwingen, einen Schritt zu thun, welcher für ihn der schwerste sei, den er in dieser Richtung je gethan, nämlich die Erklärung abzugeben, daß er die Stelle als I. Borftand nieder-Nunmehr wurde Haeutle dessen Nachfolger, während Würdinger, um seine gereifte Erfahrung und sein reiches Wissen dem Bereine auch ferner widmen zu können, zum II. Borftande gewählt wurde.

Wie Haeutle Ordnung in das Archiv und in die Manustriptensammlung des Vereines gebracht hatte, jo wandte er nunmehr als 1. Vorstand seine ganze Aufmerksamkeit ber etwas vernachlässigten Bereinsbibliothef zu. Seinen Lieblingswunsch, den zweiten Teil des Bibliothet-Rataloges möglichst bald im Drucke erscheinen zu lassen, suchte er zu verwirklichen. Der Durchführung dieses Blanes stellten fich aber große Schwierigkeiten entgegen. Die mufterhafte Ordnung in der Bibliothek war seit geraumer Zeit einer gewaltigen Unordnung gewichen. "Es hatte fich nämlich, wie haeutle in dem von ihm verfaßten Jahresberichte für 1889/90 flagt, der Migbrauch eingebürgert, daß einzelne Vereinsmitglieder sich allein in die Bibliothek verfügten und Bücher gleich vom Fache weg zu sich nahmen, somit jeder Kontrolle der Boden vollständig entzogen war." Haeutle veranlagte nun während bes Sommers 1890 einen Sturg ber gangen Bibliothet, wobei es fich zeigte, daß eine größere Anzahl von Nummern fehlte, Sammelwerte ludenhaft waren u. f. w.

Seinem verdienftlichen Bemühen um den Verein als I. Vorstand, wobei er wahrlich, wie er selber schreibt, "nicht auf Rosen gebettet war," sollte ein jähes Ende werden. Um die Jahreswende 1891/92 brach über den Historischen Verein eine Katastrophe herein, die

denselben in seinen Grundsesten zu erschüttern drohte. In einem bem oben erwähnten Jahresberichte beigegebenen Refrologe 1) auf den f. Staatsminister Dr. Johann Frhrn. v. Lut erregten einzelne Stellen bei einer Angahl von Mitgliedern des Bereines Anftoß. Wir wollen die faum vernarbte Wunde nicht wieder aufreißen, nur auf eines glauben wir hier in Kürze eingehen zu follen, auf die Haltung haeutle's als I. Borftandes in jenen Tagen. Diejelbe wurde vielfach besprochen: Als 1. Vorstand blieb er der entscheidenden Ausschuffigung fern und legte bie Borftandschaft nieder in einem Augenblicke, wo mehr denn je ein folcher nötig war. Wer mit Saeutle im Jahre 1890/91 zu thun hatte, und ihn im Spätjahre 1891 wieder fah, mußte die schmerzliche Wahrnehmung machen, daß der sonst so agile, energische Mann nicht mehr der alte war. Schon vor der Ratastrophe war er ein franker Mann, und als dieselbe nun wirklich hereinbrach, und jeder Tag für ihn Berdruß und Arger aller Art brachte, befaß er nicht mehr die Kraft, das Steuer mit ruhigem und sicherem Blick zu führen, basselbe entglitt seiner Sand.

Heit seiner von ihm innigst geliebten Frau im Dezember 1891 eine berartige Wendung genommen hatte, daß, wie er selber schreibt, er sich von banger Sorge für die nächste Zukunst erfüllt sehe. "Beides zusammen, wir lassen ihn selbst reden, äußert nun seine Wirkung auf mein Gesamtbesinden in beängstigender Weise: Weine Schaffensfreudigkeit ist alteriert, meine frühere Energie gelähmt und mein Gemüt dabei tief bekümmert." Als der größere Teil der Ausschusmitglieder ihre Würde niederlegten, schloß auch er sich ihnen an. Dem Beispiele aber jener, die dem Vereine ganz den Rücken kehrten, vermochte er nicht zu solgen. Dem Vereine, dem er saft 40 Jahre in treuer Liebe und Hingebung gedient, dem er stets sein Bestes freudig und gerne zur Verfügung gestellt hatte, dem er unverdrossen einen großen Teil seiner Mußestunden gesopfert hatte, blieb er ein treues Witglied dis zu seinem Ende.

Nur noch wenige Worte über Haeutle's Familienleben. Im Jahre 1852 führte er am letzten Tage des Wonnemonates die Tochter des Hof-Lampenfabrikanten Karl Marold in München, Hilda, als Gattin heim. Sieben Jahre hatte er um fein Hildhen geworben. Die Tagebücher<sup>2</sup>) melben vieles über diese lange, treue Jugendliebe, angefangen an einem Balle Ende Dezember 1844,

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Jahresber. 52 u. 53 S. 137. Der Netrolog ift gezeichnet von Staatsrat von Eisenhart.

<sup>\*)</sup> Ein gar sonderbarer statistischer Kobold spult während dieser sieben Jahre im Tagebuch; nur an die statistische Buchung jenes Dinges, dessen "Warum" dem Kater Hibigeigei "alte Frage neuer Scrupel" blieb, scheint er sich nicht gewagt zu haben.

ben Haeutle "schmerzlich frank an schlimmer Stelle" verließ, bis zum Lichtmeßtage 1852, an welchem "der harte Philister", der stets lachte, wie der Chronist öfters grimmig bucht, wenn er ihm seine Zukunftspläne entwickelte, endlich die Einwilligung zur Heirat gab. Es war haeutle vergönnt, an der Seite seiner Gattin in vierzigjähriger, mit vier Rindern gesegneter glücklicher Ehe, sich eines schönen Familienlebens zu erfreuen. All das Trübe und Herbe, das im Laufe der Jahre über die Familie hereinbrach, konnte bas innige Verhältnis der beiden Gatten nicht stören. Das berbfte Leid befuhr Saeutle, als feine Gattin, der er ftets mit fich gleichbleibender inniger Liebe zugethan blieb, einem jahrelangen gichtischen Leiden anheimfiel, das sie zulett jeder Bewegungs fähigkeit beraubte. Da wurde Frau Sorge seines Herzens stille Trautgenoffin. Am 13. November 1892 erlag feine Gattin ihren langjährigen Leiden; mit ihr, die "Sein Bochstes und Liebstes auf biefer Erde" gewesen, trug man auch den letten Reft von seiner Widerstandskraft zu Grabe. Wenige Monate später verfagten ihm völlig die Kräfte, Gin längerer Urlaub brachte keine Befferung. Saeutle fühlte das nabende Ende. Als Chrift und Mann bestellte er sein Haus. Als nach einer gewitterschwülen Sommernacht am Erchtag vor Bartholomai 1893 der junge Morgen in ein Krankenzimmer an der Bruderftraße lugte, wo feit Bochen eine sorgende Tochter, die vor turzem Witwe geworden, des sterbenskranken Baters wartete, war ber bleiche Bote bort schon hindurchaeschritten:

Auf den Polftern lag ein Müder Singestreckt, der ausgelitten.

Wir sind am Ende. Wir sahen den Jüngling mit des Lebens Not kämpsen und haben mit dem Gefühle wohlthuender innerer Befriedigung den bejahrten Mann wieder gefunden in gejegneter Stellung auf einer hohen Ehrenftufe, die er keinem jener brei Kaktoren zu verdanken hatte, welche fo mächtig auf die Schickfale ber Menichen einzuwirken pflegen: nicht dem Belde, nicht dem Blücke, nicht ber Bunft, sondern die er gewonnen im Kampje wider die Stürme des Lebens, durch unverdroffene, zwischen seiner amtlichen Thätigkeit und seinen Studien geteilter Beistesarbeit. Als ein Mann von musterhafter Pflichttreue war er unermüdlich thatig in Erfüllung seines Berufes, von dem, wenn je von einem das "Aliis inserviendo consumi" gilt. Ohne Rücksicht darauf, ob ihm Dant wurde von den vielen, benen er das muhiam gusammengestellte Material bot als eine mubelos mit Behagen zu verzehrende Frucht, that er als getreuer Archivar seine Pflicht, dem Apfelbaume gleich, den Uhland befungen, der feine Gaben jedem spendet, ohne je des Dankes zu begehren. Was er als Forscher geleistet ist eingeschrieben im großen Buche ber Wiffenschaft;

seine Arbeiten über bayerische und besonders Wittelsbach'sche Hausgeschichte sichern ihm ein dauerndes Andenken. Er war. wenn auch nicht frei von menschlichen Schwächen, ein edler Charafter und barg in seinem Innern ein religioses Gemuth; er war ein Mann von Biederfinn und Bergensgute, ben Seinen ein liebender, treu beforgter Gatte und Bater, ein Freund dem Freunde, treu und anhänglich feinem Könige und Baterlande.

#### Beilage A.

# Verzeichnis der Schriften und Auffäge Baeutle's.

- 1. Kleine Beiträge zur Baperischen Landes- und Wittelsbachischen Familiengeschichte. Augsburg. 102 S. 8. 1861.
  - Inhalt: I. Bon welchem Tage batiert sich bie neue Herrschaft ber Wittels-bacher über bas Herzogtum Bayern? S. 1. II. Bo hielt Herzog Otto I., der Große, gewöhnlich Hof? S. 21. III. Bom Bater der Herzogin Ludmilla, Gemahlin Herzogs Ludwig I.,

  - genannt ber Kelheimer. S. 49. IV. Starb Herzog Lubwig I. von Bahern im Banne und in welchem? **ල**. 69.
- 2. Landgraf Hermann 1. von Thuringen und seine Familie. Gine historisch=genealogische Stizze. Zeitschrift des Vereins für thüringische Geschichte und Altertumskunde, Bd. 5. S. 71-220. 1862.
- Beiträge zur Landes, Fürsten- und Rulturgeschichte ber beutschen Staaten mit besonderer Rücksicht auf Bagern, Pfalz und auf das Haus Wittelsbach. München. 104 S. 8. 1864.
  - I. Der wahre Todestag Herzogs Ludwig I. des Kelheimers. S. 1.

    I. Der wahre Todestag Herzogs Ludwig I. des Kelheimers. S. 1.

    II. Zur heirats-Geschichte Herzogs Ludwig VIII., des Höderigen, von Bayern-Ingolstadt mit Margarethe, Tochter des Kurfürsten Friedrich I. von Brandenburg. S. 9.

    III. Die zu St. Sebald in Nürnberg beim Tode Königs Ruprecht i. J. 1410 vom dortigen Kate veranstalteten Trauerseierlichseiten. S. 19.

  - IV. Zwei feither unbefannte Kinder Raifer Ludwig bes Bayern. S. 24. V. Ein noch unbefannter Sprögling bes Saufes Sobengollern, ur-tundlich aus einer Berlobung mit einer Bittelsbachifchen Bringeffin i. J. 1360 nachgewiesen. S. 36.
  - VI. Urteil Konigs Sigmund in ben Zwiftigfeiten ber Bergoge Ludwig von Ingolftabt und Beinrich von Landshut vom 22. Marg 1431. **S**. 55.
  - VII. Projett, bem in ber zweiten Salfte bes fiebenzehnten Jahrhunderts befürchteten Aussterben ber Rurfürftl. bager. Linie borgubeugen. **S. 84**.

- VIII. Gleichzeitige Gedichte eines Unbefannten auf König Rudolph I. von habsburg, auf die Stadt Bien, auf König Stafar von Böhmen und den Bischof Emicho von Freifing. S 94.
- 4. Die lettwilligen Verfügungen Herzogs Otto I., des Wosbachers (1441—1461). Verhandlungen des Historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg. Bd. 23. S. 1—23. 1865.
- 5. Kleine Hilsmittel beim Studium der Bayerischen Geschichte. Erste Serie. Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte. . . Bb. 26, S. 1—25. 1865—66.
  - I. Richtige gablungsweise ber gleichnamigen Bittelsbachischen Regenten in Babern. G. 1.
  - genten in Bahern. S. 1. II. Schema der Regierungsjahre aller Bittelsbacher in Bahern. S. 10. III. Chronologische Darstellung der sämtlichen Landesteilungen in Bahern. S. 17.
- 6. Die Wittelsbachischen Fürstengrüfte in Simmern. Bayer. Zeitung, Nr. 42, 43, 44. 1866.
- Die Wittelsbachischen Haus-Heiraten seit 1180. Bayer. Zeitung, Nr. 53, 54. 1867.
- 8. Kulturhiftorische Beiträge zur Geschichte ber Oberpfalz: Bershandl. d. Hift. Ber. v. Oberpf. u. Regensb. Bd. 25. S. 1—31. 1868.
- 9. Archivalische Beiträge zur Geschichte Herzogs Ludwig des Bärtigen von Bayern-Ingolstadt und seiner Zeit. (Erster Teil.) Oberb. Archiv. Bd. 28. S. 197—299. 1868—69. Dazu ein Nachtrag im gleichen Bande. S. 371—372.
- 10. Gencalogie des erlauchten Stammhauses Wittelsbach, von dessen Wiedereinsetzung in das Herzogtum Bayern, (16. September 1180), dis herab auf unsere Tage. München. 212 und (Namensregister) 7 S. 4. 1870.
- 11. Miszellen zur bayerischen Geschichte: Oberb. Arch. Bb. 31. S. 328-338. 1871.
  - Lubwigs IV. bes Bayer's Tob. Die Ermordung Ludwigs bes Kelheimers. Einzug des zum Bischof von Freising erwählten Pfalzgrafen Philipp, zweitgebornen Sohnes des gleichnamigen pfälzischen Kursürsten in Freising am 17. Mai 1499. Rachtlänge aus dem bayerischen Erbfolgekrieg 1504 und 1505. Fischbedarf des bayerischen Hofes unter Wilhelm V. Wie man Fische essen soll, lehrt uns ein Tegernseer Mönch. Der Silberschap des weiland Freisinger Domkapitals. Herzog Albrecht IV. (V.) Todesseier 2.—3. November 1569.
- 12. Die Oberpfalz und ihre Regenten in den Jahren 1404 bis 1448. Hiftorische Monographie mit 18 noch ungedruckten Urkunden und einer hiftorischen Karte. (Karte: Die Obere Pfalz unter Pfalzgraf Johann von 1410—1443). Berhandl. des Hift. Ber. v. Obervf. u. Regensb. Bd. 27. S. 1—124. 1871.
- Hift. Ber. v. Oberpf. u. Regensb. Bd. 27. S. 1—124. 1871. 13. Der große Brand des Raiserdomes zu Speier im Jahre 1689. Allgemeine Zeitung, Beilage Nr. 32—33. 1871.

14. Eine fürstliche Nonne am Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts: Berhandl. des Hift. Ber. für Niederbayern. Bd. 17. S. 238—244. 1872.

15. Archivalische Beiträge zur Geschichte Herzogs Ludwig bes Bärtigen von Bayern-Ingolstadt und seiner Zeit. (Zweiter und letzter Teil.) Oberb. Archiv Bd. 32, S. 13—76. 1872—73.

- 16. Die Heiraten zwischen den Häusern Habsburg und Wittelsbach. (Erschienen anläßlich der Vermählung [20. April 1873] S. K. Hoheit des Prinzen Leopold mit J. K. K. Hoheit Prinzessin und Erzherzogin Gisela.) Wien "Presse", Beilage Nr. 104, 16. April 1873.
- 17. Beiträge zum Itinerar Kaiser Ludwigs bes Bahern: Forschungen zur beutschen Geschichte. Bb. 13. S. 507—532. 1873.
- 18. Die Wittelsbachischen Fürstengrüfte im Allgemeinen und die hervorragenden Wittelsbachischen Grabdenkmäler insbesondere. "Sammler", 43. Jahrg. Nr. 26—29. 1874.
- 19. Ein Wittelsbacher Denkstein im Straßburger Münster. Oberb. Arch. Bb. 33. S. 346—347. 1874.
- 20. Vornehme Besuche in Bamberg vom Jahre 1464 bis 1500. Ein kleiner Beitrag zur Geschichte ber Stadt Bamberg. Bericht bes Hift. Vereins Bamberg. Bd. 37. S. 13—72. 1874.
- 21. Die beutschen Bäcker zu Rom im Jahre 1612. 3 S. Ber. bes Hift. Ver. Bamb. Bb. 37. S. 73—75. 1874.
- 22. Dr. Michael Arrobenius, herzogl. bayerischer Archivar und Hoffaplan. Eine biographische Stizze: Oberb. Arch. Bb. 34. S. 190—236. 1874—75.
- 23. Die Bamberger Domheiligtümer und das hl. Kaisergrab. Ber. des Hist. Ber. Bamb. Bd. 38. S. 89—151. 1875.
- 24. Aus dem furbaherischen Hof-Leben und Treiben unter Karl Albrecht: Oberb. Arch. Bb. 35. S. 158—193. 1875—76.
- 25. Archivalische Reisen im vorigen Jahrhundert. Archiv für österreichische Geschichte. Bb. 54. 1. Hälfte. S. 175-217. 1876.
- 26. Ein wiederaufgefundener Dichter des deutschen Mittelalters (Hans Rosenblut). Anzeig. f. Kunde der dtich. Vorzeit, Kr. 12. 1871.
- 27. Ein kaiferlicher Besuch in Neuburg a. D. im Jahre 1869: Neuburger Kollestaneenblatt. Bd. 43. S. 49—54. 1879.
- 28. Eine bayerische Kurfürstin im Jahre 1736 Badgast im Wildbad Abelholzen. Sammler, Bd. 48. Nr. 3—4. 1879.
- 29. Der Bapft in München. Sammler, Bb. 48. Nr. 64-71. 1879
- 30. Die Wittelsbacher als Herzoge, Kurfürsten und Könige von Bayern vom Jahre 1180 an bis herab auf unsere Zeit. Gesschichtliche Stizzen und Bilder, aus Anlaß des 700jährigen Regierungs-Jubiläums des bayerischen Herrscherhauses entsworfen und zusammengestellt. Wit zahlreichen Kunstbeilagen (24 Tafeln). Augsburg. 162 S. 2. 1880.

31. Geschichte ber Residenz in München von ihren frühesten Beiten bis herab zum Jahre 1777. 152 S. 4. Text zu dem reich ausgestatteten Werke: Die k. Residenz in München. Mit Unterstützung Sr. Maj. des Königs Ludwig II. herausgegeben von Georg Friedrich Seidel. Leipzig. 1880 ff.

32. Zur spanischeicherreichischen Hochzeit vom 29. November 1879 (König Alfons XII. mit Erzherzogin Maria Christina); — handelt über die Bermählung König Philipp II. mit Erzeherzogin Anna, Tochter Kaiser Waximilians II., im Jahre

1570. Baper, Literaturblätter, 1880, Nr. 1, 2.

33. Die Reisen des Augsburgers Philipp Hainhofer nach Sichstätt, München und Regensburg in den Jahren 1611, 1612 und 1613, sowie nach München und Neuburg a. D. in den Jahren 1613, 1614 und 1636: Zeitschrift des Historischen Bereins für Schwaben und Neuburg. Bd. 8. S. 1—316. 1881.

34. Des Bamberger Fürstbischofs Johann Gottfried von Alfchhausen Gesandtschaftsreisen nach Italien und Rom 1612 und 1613: Bibliothek des literarischen Bereins von Stuttgart.

**86. 155. S. 1—204. 1881.** 

35. Heinrich Konrad Föringer. Eine Lebenssstizze mit einem Bildnisse: Jahresbericht bes Historischen Bereins für Oberbayern. Bb. 42 und 43. S. 127—212. 1881.

- 36. Iohann Nepom. Köberle, k. Kreis Archivar zu Neuburg. Nefrolog. Neuburger Kollektaneen-Blatt. Bb. 50. S. 165—171. 1886.
- 37. Das Hoffleiberbuch ber baherischen Herzoge Wilhelm IV., Ludwig (X.) und Ernst vom Jahre 1508—1551, bezw. 1608: Jahrbuch für Münchener Geschichte, Jahrgang II. S. 87—125. 1888.
- 38. Biographisches u. s. w. über die Familie von Langer (Nachtrag zu Max Fürst "Die Fresken Robert von Langers in der Schloßwirtschaft zu Haidhausen." Oberb. Arch. Bd. 45. S. 263—270. Oberb. Arch. Bd. 45. S. 270—275. 1888—89.

39. Einige altbayerische Stadtrechte. (Mit Einleitungen, Erklärungen und Erläuterungen. Oberb. Arch. Bb. 45. S. 163—262.

1888---89.

- 40. Die Reindlsche Chronik von München von 1403 bezw. 1580 bis 1756. 1. Abteilung von 1403 bezw. 1580 bis incl. 1741. 2. Abteilung, das Jahr 1742 umfassend: Jahrb. f. Wünch. Gesch. Bd. 3. S. 471—534. 1889 und Bd. 4. S. 257—314. 1890.
- 41. Ein Münchener Straßendurchbruch im ersten Drittel unseres Jahrhunderts: Jahrbuch für Münchener Geschichte. Bb. 4. S. 431—436. 1890.
- 42. Das ehemals fürstbischöflich bambergische Archiv: Archivalische Zeitschrift, Neue Folge, Band 1. S. 106—146. 1890.

- 43. Zweiundfünfzigster und breiundfünfzigster Jahresbericht des Historischen Vereins von Oberbahern. S. I—XLI u. S. 1—170. 1891.
- 44. Einige altbayerische Stadtrechte. (Mit Erklärungen.) Oberb. Arch. Bb. 47. S. 18—124, 1891—92.
- 45. Vom Tode und Begräbnis Herzogs Ludwig VII. (bes Bärtigen) von Bayern-Ingolstadt, dann von seinem Epitaph in der damaligen Moster-Kirche zu Raitenhaslach und an dem früher dort vorhanden gewesenen Wittelsbachischen Gesamt-Grabmale. Wit 2 Tafeln Abbildungen. Oberb. Archiv. Bd. 47. S. 1—17. 1891—92.
- 46. Die fürstlichen Wohnsitze der Wittelsbacher in München. I. Die Residenz. Bayerische Bibliothek, Bd. 27 und 28. München. 124 S., 8. 1892. Mit 3 Beilagen.

### Beilage B.

### Perzeignis

# der Vorträge Baeutles im Siftorischen Vereine von Oberbagern. 1864—1891.

- 1. 1864, Juni. Übersicht der Regierungsjahre aller Wittelsbacher in Bayern und in den dazu gehörig gewesenen Ländern, mit vorausgehender Notiz über die richtige Zählungsweise der gleichnamigen Wittelsbachischen Regenten von 1180—1777, bezw. 1864, dann chronos logische Darstellung der jämtlichen Landes (sogen. Nuts) Teilungen in Bayern, mit spezieller Bezugnahme auf die sich hieraus entwickelnden Linien. Gedruckt; siehe Beilage A, Nr. 5.
- 2. 1868, Mai. Über Herzog Ludwig den Bärtigen von Ingolftadt und seine Zeit.

Gedruckt in erweiterter Form; siehe Beilage A, Nr. 9. rx. Geschichtliche Notizen über das Farthor zu

- 3. 1871, März. Geschichtliche Notizen über das Farthor zu München.
- 4. 1871, Juli. Bericht über den Berlauf des am 29. Juni 1871 zu Miesbach ftattgefundenen Stiftungsfestes des Bereins.
- 5. 1871. November. Miszellen zur bayerischen Geschichte. Gebruckt, siehe Beilage A, Nr. 11.

6. 1875, Januar. Dr. Michael Arrobenius, herzoglich bayerischer Archivar und Hosffaplan. Gebruckt in bebeutend erweiterter Fassung; siehe Beilage A, Nr. 22.

7. 1879, Juni. Über die Plünderungen der Schweden in München 1632.

8. 1880, Juni. Über die Bedrängniffe Münchens im dreißigjährigen Kriege.

9. 1881, Juni. Die Büchersammlung des Hof: und Herzogsspitalküfters Heinrich Föringer und das kurfürstliche Bücherzensurkollegium.

Näheres über diese sehr umfangreiche Bibliothek (i. J. 1795 schon mehr als 2300 Bände) siehe in dem, Beilage A, Nr. 35 ausgeführten Nekrologe, S. 149.

10. 1881. — Über eine Grenzkundschaft zwischen Schwaben und Bayern um die Mitte des 15. Jahrhunderts.

- 11. 1882, August. Wahrnehmungen bei einer Vergleichung des von Herrn Spenglermeister Och dem Vereine geschenften Bildes der ehemaligen Altenhosstirche dahier mit deren angeblicher Abbildung im II. Bande der Bußpfalmenhandschrift Orlando di Lassos.
- 12. 1882, Dezember. Über Münchener Stragennamen.
- 13. 1883, März. Über das von Maler Steinicken gefertigte Aquarellbild der i. J. 1750 abgebrannten St. Georgenkapelle in der Neufeste dahier.
- 14. 1883, Dezember. Urkundliches von Landsberg: Die Schenkung von alljährlich 3 Goldforellen aus dem Würmsee burch Herzog Ernst von Bahern an die Stadt Lands berg i. J. 1434, sowie andere Gunstbezeugungen dieses Fürsten für genannte Stadt, dann Kaiser Friedrichs III. gastlicher Empfang daselbst i. J. 1442.

15. 1884. März. Über den Hochzeitszug der mit Herzog Ernst von Sachsen verlobten Prinzessin Elisabeth, Herzog Albrechts II. (III.) von Bayern Tochter, von München nach Leipzig im November 1460.

16. 1884, August. Über den herzoglichen bayerischen Leibarzt Dr. Hans Hartlieb († 1469), seine Familie und seinen Besitz.

17. 1885, April. Über den Münchener Maler Gabriel Mächsels fircher.

18. 1886, April. Über das oberbayerische Gesundheits-Bad Heilbrunn bei Benediktbeuern nach den im Kreisarchive vorhandenen Schriftstücken.

- 19. 1887, Juli. Bericht über ben Bereinsausstug nach Moosburg am 26. Juni 1887.
- 20. 1888, Februar. Über bas von ihm im Vereins-Besitze aufsgefundene älteste Burghauser Stadtrecht. Siehe Beilage A, Nr. 39.
- 21. 1888, November. Einige altbaperische Stadtrechte mit Erläuterungen. Siehe Beilage A, Rr. 39.
- 22. 1889, Februar. Die ältesten Münchener Burgftälle.
- 23. 1889, März. Geschichtliche Daten über das Leben und Wirken Robert von Langer's. Gedruckt, siehe Beilage A, Nr. 38.
- 24. 1889, November. Die Sage von der Erbauung der Thalfirchner Kirche in geschichtlicher Beleuchtung.
- 25. 1889, Dezember. Nachruf auf Oberstlieutenant Joseph Burdinger.
- 26. 1890, Januar. Vom Tobe und Begräbnis Herzogs Ludwig des Bärtigen von Bayern-Ingolstadt, dann von dessen Epitaph in der ehemaligen Klosterkirche zu Raitenhaslach und dem früher dort vorhanden gewesenen Wittelsbachischen Gesamtgrabmale. Gedruckt, siehe Beilage A, Nr. 45.
- 27. 1890, November. Über den Zweck und die Bedeutung der Abend-Bersammlungen des historischen Bereins.
- 28. 1891, November. Bilbhauer Roman Anton Boos.



